

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Ceass 9131.3



HARVARD COLLEGE LIBRARY



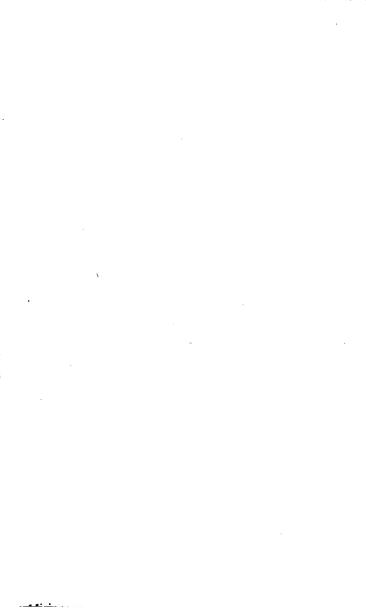

.

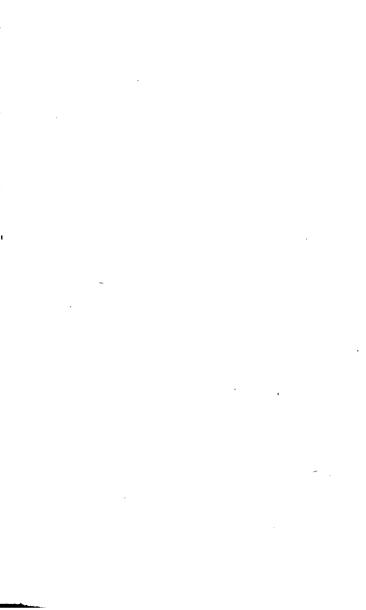

|   |  |  | t. |
|---|--|--|----|
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
| • |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
|   |  |  |    |
| • |  |  |    |
|   |  |  |    |





7.2.1.0 

,a)::3

161 . C.

# Bermischte Schriften

Christian Achel...
Friedrich Zacobs.

Erffer Theil.

Gotha, in ber Ettinger'ichen Buchhanblung.

## Friedrich Jacobs

Reden.

Mebst einem Anhange vermischter Auffage.

Erffer Theil.

Gotha, in der Ettinger'ichen Buchhandlung. 1823. Class 9757.3 /32/2,10

### [] [] Lightly of the [MIT matter] ?
#### [] [] Lightly of the [MIT matter] ?

**c**-,00,421,40

## Gr. Ercellen;

bem

# Herrn Grafen von Montgelas

des Johanniter- Subertus- und andrer hoben. Orden Grosfreus

aus Berehrung seiner hoben Berbienfte und perfonlicher Dankbarteit

gewidmet

Bon

bem Berfaffer.

4191;

23

Q.7 "

Die Sammlung vermischter Schriften, von welcher bier ber erfte Theil erscheint, bantt feine Entstehung junachft bem Buniche meiner Freunde, die feit einer Reihe von Jahren von mir auf einzelnen Blattern ober in Beitfdriften erschienenen Auffage vereinigt au febn. 3ch habe diefem Bunfche vielleicht allju bereitwillig nachgegeben. Aber bas Alter, bem ich mich nabere, liebt ju fammeln; und wie ein Sausvater ben Seinigen ihr Erbe gern in dem beften Buftande jurudlaffen mag, fo will auch ein Schriftsteller bas, mas feis ner Reder entfallen ift - meift feine gange Sabe - gern am Ende feiner Laufbahn ordnen . und nach feinen Rraften ausbilden:

Diese Sammlung wird nur folche Auffate enthalten, die auf die Theilnahme eines arbfern Bublicums Unforuch machen burfen, und fie werden, fo viel als moglic, nach ibe rem Inhalte geordnet ericbeinen. Im meiften machte fich wohl ungleichartiges in dem erften Theile aufammengefunden baben. Doch ift fein Inbalt, mit wenigen Andnahmen, auf bas öffentliche Leben gerichtet, welches hier, nach feinen verfcbiebenen Erfcbeinungen, in Reden; Bruchftuden von Reden und gufallis gen Bebanten behandelt wird. Giniges bavon war fruber gebruckt: Bieles ift nen bingu getommen; aber and von bem Mileren ift bas Deifte neu bearbeitet und beffer ausgebilbet. Bieles, mas ber Zeit nicht mehr angemeffen war, ift guruckgelegt worden.

Die folgenden Bande werden nur folche Auffahr enthalten, die fich mit Gegenfianden bes griechifchen und romifchen Afterthams,

feinen Sitten, seiner Aunst und Litteratur beschäftigen, und zwar zwerst wiederim dien jenigen, welche die Foden diere Arbe haben zwie Andschieß alles voffen, was nur den Ben sehren von Prosession, niche aber beit blasse Freundr und Liebhaber. des Alterchund; dennchbar senn dirfie. Amh hier verden die serviere wird die ersten mit ungebeinten verdind auf zuhr die ersten vo es nörbig ist, verbessen mit die ersten es wirdigen beit die ersten die kallen werden beit die ersten die die ersten die balle haben die ersten die balle erwissen wie welch.

Scherlaube mit einige Bemerkangen über Ben marriellen Jahnit bed gegenbarngen Banbes benjuftigen.

Es sind zwen Segenstände, die inich vorszugeweise in demfelben beschäftigt haben, die politische Maral, und die Artigion in Bezieshung auf die Türgerliche Gesellschaft'; Gegenflände, die man, meiner Neberzengung nach, nicht oft genug in bas Mug fuffen, an die man nicht oft genug erinnern tann. Die relis gible Erziehung, die ich im vaterlichen Sause genoffen; ber ununterbrochne Umgang, ben ich von Magend an und in Kolge meines Berufes mit den edelften Beiffern aller Beiten und gander gepflogen; die Freundschaft ends lich einiger trefflichen Zeitgenoffen, beren ich mich erfreut babe, Alles biefes bat in meinem Berten ben Glauben an bas Gottliche in bem Menschen genahrt, und mich mit ber Uebers zeugung erfüllt, daß die menschliche Befell= schaft, in welcher Korm fie fich auch immer pereinigen moge, teine andre Bestimmung haben tonne, als, durch Sicherung bes aus Bern Buftandes ihrer Glieder, die frene Entwicklung bes Gottlichen in ihnen ju forbern. Auf diesen Glauben ift Alles bezogen, mas ich je über Begenftande des öffentlichen Lebens geschrieben babe; und wenn ich mir nicht ichmeicheln barf, Reues barüber gefagt,

oder ein helleres Licht über das Befannte verbreitet zu haben, so darf ich doch hoffen, daß man die Quelle nicht verkennen wird, aus welcher meine Gedanken gestossen sind. Es kömmt aber bep einer gewissen Art von Wahrheit nicht sowohl darauf an, daß sie neu seht zu Herzen, das nicht aus dem Herzen kömmt.

Wer von einer großen und heiligen Sache burchdrungen ift, kann, indem er darüber spricht, nicht an die möglichen Beziehungen seiner Worte denken, oder, durch die Beforge niß ungleicher Deutung gefesselt, seine Ausedrücke abwägen. So habe ich auch, ohne ängstliche Rücksichten, das was ich dachte und fühlte ausgesprochen, und, im Vertrauen auf die Quelle meiner Gefinnungen, auf das Zuerauen meiner Leser gerechnet. Wenn ich in einer Ansicht geiert habe, so ist mein Irra

thum menigftens fren bon Beucheleb ! fo wie ntein Lab ober Sabel mobl erubbios fent tann, ficher aber nielbon leibenfchaft einges athen, ober bott Eigenstust beflettt ff: 3th bin übrigens weit entfernt, es tifte aum Raibine ansutechnen, wenn ich bie Angahl bet Gorife Keller vermebre ... benen hire Alobertenanna Kowerer wiege als irgend ein Sewinn t'ba'ich mich ja im entgegengesetten Kalle verachten mufte. Denn das Schandliche ju unterlaffen, M fein Rerdienft. Aber bem Baterlande gevoiche es junt Rittune ; dag es qu allon Beiton nur Benige hernorgebrathe bat, Die aud Biene fcbenfurcht bem Untecht, bas Bott gerebet? noch Benigere vielleiche, Die, wie Bunins Toplus, nach Berfbiebenheit bes gubned talb Die goldene, balb die eiferne Feber gedtunthe sen : Ralt und Warm aus Einen Brandwillies fen, und auf nichts aufwertfain, als auf bie Binbfahne, ohne Biel ftets mit bem Binbe feegelten jund im Rampfe um bie gute Gache

fiers an ber Seite ber Sturfeen fochien. MIS Boileau-einstmals ben großen Conde Weriele nem moblacerundeten Wiberfpruch beftig ente rafter fib ... faute er leife au einem Freunde : Künftig werb' ich immer ber Meinung bes Bringen fenn, wenn er Unrecht bat. Diefer Scherz fpricht die Sefinnung weltfluger leute aus, benen bas lacheln ber Gunft mehr als bas Liche der Babrheit allt, und die obne Bes benten bem Bater ber fuae opfern. fo lange er ihnen tobne: eine Beffinnung, von ber fic Die Scheiftfteller Deutschlands meift fern gebulein haben, ib wie fie auch von den Rurffen und Dachtigen feiten ober nie begun-Kint morden ift. Sollte aber je die Beit erfdeinen, wo burd Umffande, die unter ans bern Bolfern gewirft haben; auch in unferm Baterlande diese ehrlose Sinnesare ein Dea an Ebren und Reichthumern, biejenige aber, Die nicht dem Glace, fondern dem Rechte bulbigt, juradgeftoffen und verleumdet murbe; so konnten wir auch ju unserm Verbers ben eine Saat jener seilen Seelen aufschies gen sehn, die im Sonnenscheine alle Wege des Glücks besetzt halten, im Ungewitter aber den Mantel auf die andre Schulter nehmen, und, unbekummert um das geseyerte Idol, einem sichern Rückenhalt zusliehen.

Jeder Schriftseller, welcher sich seibst achtet, ist in den Kreis der Wahrheit und Gerechtigkeit gestellt, aus dem er nicht bers ausweten kann, ohne den schmutigsten und verächtlichsten Damonen anheim zu fallen. Oft zwar mag er dort der Prediger in der Wüsse sepn; und es ift Tausend gegen Eines zu wetten, daß sein Wort gerade da nicht wiederhallen wird, wo es am heilfamsten wire ken könnte. Dieß ist freylich niederschlagend, und verschließt Manchem, der zu reden wüste, den Nund; aber Biele, die der Geistreibt, predigen doch, und schütten ihr herz aus vor den

Bewohnern der Buffe, ober, wie der b. Uns tonius, por den Rifchen. Auch ift es gewiß ein feltner Rall, dag rechtschaffne Befinnnus gen fo gang, wie tanbe Spreu, gerflattern, obne irgendmo Burgel ju faffen; und mer mag berechnen, wie reich ber Ertrag Eines Saamenforns in dem Reiche ber Beifer mer: den fann, wenn es auf einen empfanalichen Boden fällt? Jeder aber, der in auter Abfiche ju den Menfchen fpricht, wird von der Soffs nung eines guten Erfolges getragen, und biefe hoffnung wird felten gang ju Schanden Bielmehr glauben wir jur Ehre merden. der Menschheit, daß die Eone der Babrbeit und Rechtschaffenbeit nie laut werben fonnen, phne endlich in taufend und abertaufend Bergen wiederzuhallen.

Die Buffimmung, welchen die Rede; Deutschlands Chre betitelt, von Mansnern erbalten bat, deren Urtheile ich mich

auch im entgegengefetten Ralle obne Biberftreit unterwerfen murbe : fann ich nur bem Gefinmungen sufchreiben . welche fle gues forict. Ich will nicht lengten, das ich mieb im der Beit ibrer Abfaffung gern dem Blette ben bingab , daß eine burch bie geoffen Gra eianiffe erichatterte Belt für Lebre find Mare nuna antempfanglichften fen; und ba fe viele: nicht mube murben, mit leeren Borten eiteln Sodmuth mindbren, manche auch bie beilier fen Dinge in ben Schmus bed Eigenmetes berabiegen , fo fam es mir pop, als founte es beilfam fevn, burd eine bobere Anfiche bee aroffen Begebenheiten ben leeren Duntel wiedermichlagen, und an die Gefese ber emb cen Berechtigfeit ju erinnern, bie mie fo leicht als in der Truntenbeit eines unverbofften Glud's vergeffen werben. Diefer Abfiche mar es angemeffen, die unverweidlichen Rolaen des Mebermuthes in dem Schickfale Frankwiche wie in einem Spiegel ju zeigen, und

marnent bie Rlivven angebenten, welche bie Macht bes Raiferreiches gertenmmert hatten. Diefe Klippen, die fich ben hetterem Simmet ben Blicken eneufebn, werben burch ben Sinrm aufgebecht; und auf ber Rabrt burch den Ocean der Bolitif ift es immer ber liebers muth, Die Berachtung ber Berechtiafeit, und ber Disbrauch der Gewald mas bie Sturme errent. Es mufte baber and von ben Dia teln bie Debe fenn, burch die ben Berführung gen biefer fchlimmen Beifter Widerftand ge than merben tann. Blucklicher Beife find diefe Mittel von der Art, daß fie eben for wohl bem Bofen wehren, ale bas Bute gruns den, und indem fie die Berfforung der Stage ten bemmen, die bobern 3mecte berfelben beforbern. Und wie gern wendete fich in ienen fconen Zagen, beren Unbenten wir uns mit Babrung jurudrufen, das vaterlanbifte Gemuth den begiudenden Soffnungen gu, Die fich, ber Sonne des Sieges gegenüber, wie

anguille sie ..

das alte Reichen ber Berifibmund auf bem abriebenben Bewolfe einen Bafferm Bergan: nanbeit zeigte! Ginige bielen Soffnungen find in Erfuflung gegangen : andere liegen noch in ben Sanden ber Machtigen verfchloß fen, und mir barren gebultig ber Boit, mo ach biefe von felbft offnen, und die verbeiffes men Bobltbaten in ibrer reifen Gulle über die Boller andfireuen werden. In und und in Millionen von Menfchen febt die Hebersougung feft, daß, wie die Kluffe nicht auf: marts firomen, fo die Menschheit auf ber Babu ibrer Veredlung nicht frille feben fann. Bobl mag es biemeilen moglich fenn, auf furge Beit die Kortschritte bes pormares bringenden Geiftes anfzubalten; man fann fich fogar icon, mit Litauenfinn, ber vollbrache ten Riefenthat gubmen; aber jene Giganten welche Berge auf Berge thurmten . um ben' Simmel ju fiermen, und bie Songe austulofden, verirrten fich in ber Einfternig ib-

res eigenen Bewolks, und fürzten, als die Blibe ber versvotteten Allmacht fle berührten, unaufhaltsam in bie Tiefe binab. Jene Allmacht ift bie emige Beisheit, welcher bie Berechtigfeit: jur Seite ftebe, und bie burch keine irdische Gewalt von ihrem Throne gezos gen werben fam. Das, mas die Welt res giett, mird emig nur bet Beift febn; bie materielle Rraft fann fie vielleicht feffeln: aber die vereinte Alugheit der Desporen aller Beit bat noch tein Mittel gefunden, einen Anoten ju schlingen, ben nicht bas Schwerd bes Beiffes gelöft hatte. Die Folgerung bieraus ergibt fich von felbft. Es mag nothe mendig fenn, bie Grengen der gander burch Reftungen ju fichern, die Ungahl ber Streiter an mehren, und die Beere ju üben; aber nicht minder nothwendig, und um viefes ede ber ift es, fich mit bem guten Beiffe ber Beit au befreunden, Beffen ber Gerechtigfeit aufauführen, und im engen Bande mit Mem,

भी वर्षा अध्यान के विश्व किया है । विश्व के स्वाप के विश्व के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्व कांनज व्यक्तितंत, कांत्र मेंतर सामित्रकार्मा कांनित्र विकास alignetophul Barnethele Herrit Burn Sters भागक विकृति क्षेत्रप्रसांसः करं र क्यांग्रेसीकसाण्यक्रियां है, क्या Banding The Control of the Control o Bis Manglen girbes (Beiltes Bin den in in nen und felben Bullens. 1791865 webrichele theficines (minutiberial unit : Worthbollon ger Siele Lebel, Culle Beff erfeige Gaff Durch erie gebeneignene Amisponso Weit giefe Geiften Beistielleite der nider felbft unter Gefeite rentrable 43 transcrut 45 ann aber ein Grentes gener Gielleine Gabe bes Dinmels Die micht init Bichetheit in Reibnauf webracht weeden Fanne To ift dangement ber Wille einem Reben bestiebeter mit es ito Brix Brokarib. ber fich about them of hotilphanes willed her malbuger Chure, velonie in fediem Bereiche finbet. Diefe Gentechna ift bie gevechtefte, fo wie fie bie Scherfte ift; bund fe fifigt bie

Macht eines Reiches icon bedunch . baf fie die Saulheit mit ihrem jablreichen Gefolge von Lakten ind Hebeln ant Alucht aniper Wo die Counceffeine, de mindies hall aund distribution der Nacht merfriecht, sich im feing Sumpfer wo of der Rhilliche der Binfennis eutgegen, happt. In ber Sinfiernis aber bat weben ber Manbrer Giderbeit, noch eine Apgierung . wie mischtig sie, auch sep. Die Aurcht fowebt über ihrem Saupte, und lock durch taufend Affantome pom erchten Wege auf Irupfabe ab. Seben Jerehum aber, den eine Regierung bogebt, jede Bewaltthat, jebe Berlehung ber Gerechtigfeit ifteine Whitebe, biefie ber Beiligfeit ihrer Maybe feblägt, und jerftort bie Stügen bes Ahroned weit gemifi fer, ale irgend ein Suftem von Republicanismas thun tonnte. Diefe. Babebeit-ift eben! fo alt . als fie allgemein ift; aber in unfrer Beit wird fie lebhafter gefühlt, ale in irgend einer früheren. Und in biefem erhöbten BeGefühle pfuste viellekot die einzige wahrs balter. Gesahr der Theonen bestehn, nicht in dem Splanenbilde einer Volksberuschaft, das ohne Wesen, ohne Arass, upp ohne Glauben om sich selbst, weder in Beneschland, noch inc. dem übrigen Europa ingend einen Stütpunkt: sinden fann.

Doch, was in diefem Bande, hald in der sont sondern Auffählen, bald gelagentlich über dem Religionstuffand der Zeitigesest worden, wird hoffentlich nicht gemisdeutet werden. Ich: glaube meine Chriuscht gegen das Christent thum swoodl hier, als in frühern Schriftent binlänglich an den Las gelegt zu haben, umbem Berdachts zu entgehn, als ob ich die Airsche und ihre Diener nicht nach Märden ehrte, oder über ihre Erhaltung gleichgültig wäre. Bielmehr bin ich mit dem vortrefflichen Berfasser fasser ber Schrift über die Unter Chiche

teit \*), vollfommen einverstanden; bag ber Berfall der außertichen Korm, in welchem fic die Idee des Christenthums barftellt, bas groffe liebel ift, welches unfre Beit bes drobt : und ich marbe ihr aus der Kulle meis ned Bergens Glac wanfchen, wenn bie zwedle. maffigen Borfdlage, welche jene Schrift iff Begiehung auf biefen Gegenstand enthalt, in das leben fraten. Doch fann ich hierben ber Uebertemanng : nicht . entfagen , bag. Die Beles . bung des Cultus von den Lebrern der Rirche ausgeber muß, daß diefe aber allerdings auf eine. gant:andre Beife, als jest geschieht, von ben bibern Standen und der Gesammtheit des Staates unterftust merden follten. Bohl ift es mabe, dag bie Verachtung des Worts and die Berachenna der Diener des Worts

<sup>.\*\*)</sup> Karl Gottl. Bretfcneiber aber die Unfirchlichkeir biefer Beit im protestantischen Beutschlande. Gotha. 1822.

muchifich eielichtraben es iffenichtminber in den Bertiffen ben in ben in ben in bei ber in bei in bei in bei in ben in bei i Andfillibiel Refrenfebwächt Leinbesine Steinen entriafeit ementairs vie manne bie Beiten in Gradingandiellineie de le contration de la contration de alfred tidet ifffide volten die esiden i Enginaliste Moinnishen a tinh mfammal i Deser i Mondan Gerant benifictioningeboud belingebile die negel Centiffen enbat neffuneed er lieft neit Quellen gereinigt merbennet Die Martichritte meldie bie Civilifation feit einem follen Sabei: funderte intallem Granden wernachfebute auch die immer weiber bidabbeingen baben nothe menbigerweise bie:Korberungen Derhoben millefen , bie man an bie Bilbung beffin mucht ben fich jum febrer ber Gemninde in bet wichtinffen . Angelenenheit: ibrs stebens . anfib. mirft? forbag ? wennther gebitbidier Stand in Bilding. Renneniffen ueb Pieten gurintbliebe. ber Mann pober sifft banno vott beraibtigen, im ununterbrothenen Botidveiten begriffenen

Medante Producero dellecte & star Correct sile to lindene mittliben erbeis murten Mente Reitelbeibeit abie Manierani die anther vient Grifflichan nitelt Miefelbes Mittett bet Bilbum, tivle inne Bedd: ike ich ifficiert ib reifer Chick en sein bei Beeff nebelentigen in bereiten ibler midt inden dereite staden o Met i viel Bilburna in inelinis ben Berbell? mil bent Költeille Enfinden: gibbs funde die inft nich vinet: Gefdliffenbeit tiff; welcher ein gen fonten Banin feinen Baben . Werthe bereiogen fante: "fonberm mont fener tiefen bie durch die teraffied Continum ber Berfelebier Geifter. butel teiftigestinubenten undrumabluffige Heburnen best: Beibest: gewohnen wieden Diefe bebauft nichtsbingt einer beitern: Muffe. fons berte und unebesteren und i folibarener Bulfib mittel alsette Telheno (Reid to Min fat aber bie Gardene Befallftbufte faft inderall :ibne aftent Gnengen son Clithinous hinberg Weshille flett Grende men pan unt meliner, Egoneimen Benter trägt, bis auf beir, welcher ben Miter

uffigt, ber nicht feine Bebarfniffe, und mit ibnen feine Forberungen an bie Gelunditbeit ber Befellichaft gefteigert batte: Milen merben biefe Korberungen jagoffanben auch Bem geiftlichen Stanbe nicht. Die Ginfatfte bies fed Standes, Die in protestantifden ganbern immer febr maffig maren, find feit einem balben Jahrhundert; um wenig zu fagen; auf die Salfte ihres Werthes berabgefünken, mab rend an ibn nicht bloß bie alten, fonbern weit hobere Korderungen gemacht werden. Aplaen bievon konnen nicht ausbleiben: fie find aum Theile fcon eingetreten, und es muß fur eine Wirfung bes Blats und abtilichen Gegens gehalten werben, buff eros ber geringen Bortheile, welche bie Rirche ibren Dienern bietet, und tros ber Musficht auf ein bis jur Durftigfeit befdranftes Leben. bennoch fo viele Manner vom Geiff, unt Bes lebefamtett fich ihrem Dienste widmen. Roch iff bie Angahl ber Brediger nicht gering. Die

bund Religiofitat, Bildung und Sitten bas Chriftenthum ehren, und die ibm gebührende Achtung burch bie Musubung feiner Bebote erbalten. Aber wird bas, mas bisher gefcab, immer fort geschehn? und foll fich der Staat burch bas Glud oder ben Segen, welches bisber gewaltet, von der Berpflichtung ju eigner Borge entbunden glauben? Der gibt es für ihn eine beiligere Micht, als dem Bolle die Segnungen des Chriftenthums burd wurdige gebrer und Geelforger zu fichern? Das mas in fatholischen gandern fur bie Musfattung ber boben Burden der Rirche geicheben. ift portheilhaft fur ben Abel und einige Individuen; auch der hierarchie bringt es Rusen; das Bolf gieht feinen Bortheil davon. Das Bolf verlangt Unterricht und Bepfpiel; aber von reichbefoldeten Bifcofen, muffigen Domherrn und Chorfangern fann es weder bas Eine nach bas Undre hoffen. Aller Brunt der Cermonien balt den Berfall

#### XXVI

der Sitten nicht auf. Wenn aber die Staaten auf Religion ruhen sollen, ohne Iweisel weil die Grundfesse aller Macht zwiest die Sittlichkeit ist, Sittlichkeit aber ohne Religion keinen dauernden Gehalt hat, so fällt in die Augen, das der Seaaty weithes die Bildung der Beistlichkeit der Lehrer der Religion unter dem Volke mennachläsigt, und, indem er sie darbem läßt; hemines die Säulen seiner eigenen Nacht untergrädt, und die Sicherheit seines Dasepns durch Verstaung der heiligsten Pflisse gestihtbeit

Gotha, ben Sten Ceptember 1821er

o. The same

en angle de la Maria (1964). Angle de la Maria (1964). Angle de la Angle de la Maria (1964).

and the standard

and the contiguities

| · •                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                       |
| •                                                                       |
|                                                                         |
| per Sitian nicht auf der die Ekran                                      |
| ben auf Solfgie bufen feifen, cone Zweitil.                             |
| 19 39 Infalt ber erfen Bander. 119:                                     |
| Christian and Cirlication of the control                                |
| gon bangen bauerbell Bebalt bat, fo fi                                  |
| en bie Arthum Bogischaften Bentummenten bil                             |
| Sidning ode willimmen im Grung ber genicht                              |
| Upding genation 1904 &                                                  |
| Bis Mittletfulligen with Buguben 1910.                                  |
| W. Alifthickerely im Gunnafilme du this                                 |
| Motha 1807. 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907                     |
| 438 Aufrichentigen Beiteil in ihragen 438                               |
| IV. Deutschlands, Chrevissia, die au gemann                             |
| Anmerfungen und Jugaben 203 - 262<br>V. Bruchftude moer Die Gotberungen |
| V. Bruchfide noer bie Forberungen                                       |
| der Zeit. 1820                                                          |
| VI. Bufallige Gedanken über den Res                                     |
| ligionezustand der Zeit. 1816. : 849 — 905                              |
| Bum Theil gedruckt unter dem                                            |
| Titel: Bufallige Gedanken bep                                           |
| einem dem sel. Löffler zu ers<br>richtenden Denkmale. Zum               |
| Besten ber Frenschule. Gotha                                            |
| ben Becker. 1816.                                                       |
| Anmerkungen und Bugaben . 595 - 402                                     |

:

•

,

:

| VII. Analetten            | •         | •   | ල.  | 403 |
|---------------------------|-----------|-----|-----|-----|
| Republicanismus ber Bei   | t         | •   | . • | 405 |
| Ofnos                     | •         | • • | •   | 424 |
| Christenthum des Antichri | sten      | •   | •   | 427 |
| Academische Verbindunge   | n         | •   | •   | 436 |
| Berftimmung ber Beit      | •         | •   | 5   | 450 |
| Die rechten Furften .     | •         | ٠   | 4,  | 458 |
| Le Rozier des Guerres     | <b>'.</b> | •   | *   | 465 |
| Magnitudine laborat sua   | t         | •   |     | 471 |
| Erhaltung ber Denfmaler   | •         | • ' | 5   | 485 |
| . Characterjuge           | •         | •   |     | 488 |
| Fürftliche Lehren         | •         | •   | s'  | 499 |
| Virtus post numos         |           | •   | , . | 503 |
| VIII Miscellen            |           |     |     | 513 |

•

I.

Rede

**zum** 

Andenken Herzog Ernst des Zwenten

i m

Gymnasium zu Gotha

in Gegenwart,

Des

regierenden Herzogs August

gehalten

den 9ten Junius

1804

#### Quel che di cor ama priman farte. Ed ama il suo signor dopo la morte.

अनुम्बर्धकार के विद्यालया है। विद्यालया क्रिक्स कर स्थाप के जिल्ला है। विद्यालया क्रिक्स कर स्थाप के क्रिक्स क स्थापनी क्रिक्स के क्रि

Econ da Amed oten Landar and design and desi

# Durchlauchtigster Bergog,

Gnabige, Sochjuverehrende, geneigtefte Buborer!

Wenn der Zweck dieser Todenkeyer ware, den kimsang der Tugenden des Kürsten, um den wir trauern, mit Worten darzustellen, so würde ich gesucht haben, mich dem Austrage zu entziehen, der mir bey derseiben auszutreten gebietet. Denn eine solche Absicht zu erfüllen ist niemand vermös gend; und wer es versuchen wollte, würde bald fühlen, daß er sich kein Genüge thue, und auch den Beysall der Zuhörer nicht erringen könne. Denn bey einem so reichen und vielseitigen Ges genstande, welcher einem jeden bekannt ist, und der durch seine bloße Erwähnung das Herz jedes Zuhörers mannichsaltig bewegt, wird auch dem angestrengtesten Bemühen dennoch keine Befries bigung solgen, indem Jeder sinden wird, daß

Siniges übergangen "Einiges nicht forgfältig use una muscheführemmininmer..aber wieleschder: ienes Schmacher audgednückeisen at all en falle gewünscht aber vermacht hötte. Mindem wir sheriguf ein foli des Unmenshusp frenothis Bergichteleiften. und mis begnügen in einem aleen und beibenwürdigen Gebrauche gemäßen bem Andenkenneines geliebten Ranfen den Boll der Dantbarkeit demubringen. meben mehr die Abliche, als die Ausführung. mehr die Gefinnung des Redendan ale faine rede merifche Fernigteit, ermogen wird, fordarf ich ben Mormuef ber Anmagung nicht fürchen ... wenn ich mod einmal bie Stimme ber Dantbarteit laue metdenilaffen und ein awantes Onfer Id der Acht tung und Chrffmehr auf den Almr des Werervigten misdenlegens and against the control one of a control Hum Diefest Opfen aber fall-nicht in missien Aler nenthestehn. B. Awary wenn estamin enlaubt mare. mur ben Eingebungen ibes Bemathes zu folgen. ober mielmehr worm ich es-vermochte, diejeniagu Gefible aususprechen, welche bien jegliches ders bewegen, und durch verfonliche Danibarteit ver Adete, burdy ibas junausissichtiche Unbenten an anbireiche Bemeife fünftlichen Suld erhoht, meine Bruft auf bas bestinste erschüttern. so burfte ich boffen, Ihres Benfalls nicht ummerch ju fcheinen, indem ich Ihre eigenen Befinnungen ausspräche. und meine Borte mit der Beredfamteit Ihrer Ge:

fichle fennfletet. Abee biefe gerochte Erauer, wiefe Etneuerung eines heiligen Schmerzes ift bem Ger rauldie nalfteicher Werfaminkungen nicht angemeß fen : fei thuf ber Genenstand vertrauteber Geforde de, fle inuf bas Befchafte ber Ginfambeit fenn, wolfth bet Bebante an große und eble Denfeben folimer und frudifbaret enthalten fann. Bon bies fer dffentelichen Reiter aber mode alles omfernt fenn. was 'aus eigentiligigen, went fcont unimbelhaften Anellon enelprinat. alles : was bus Semueb er weicht, i shire es au enhebett, und nur Chranen, hidelaben eble Gebanfen bervorlotte. 3mar fats Wer Ho Dedtin gebieterich ihren Triburg und in bein Andrangeiber Luiven fihreibe niefte bie Wers Minteloration with Empfindfamilier dines ichen und bas Maaf feiner Liebe fur ben Berftorbenen bin Bilitere fente Stangen voor! Deunoch muß nien Bie Burchigrofe Gebanten mach Moglichteit Anderin Jaffatel thu au nahren. Dus einzine Mis Me aber in Absens Seto den Aproenimmen des mers Winderen: Wentliche und deme minulichen Gebote der Bernunfe Seitage gu' letften, ift, bag wir nicht blof ben Werluft ber Berftorbenen benfen. fondern und bad Benfriel vot Augen fiellen, bas fle mis hinderlaffen haben. Blofe Art ben Todens fever ift bie Beife und machigfte ges ift bie eins gige, welche bem gegentvärtigen Zeievunkte anges meffen ift. Schon bat die milbernde Sand ber

Beit, fcon bat bie Erfallung troftenber Soffmuns gen den Stachel des heftigen Schmerzes geftumpft; fchon magt unfere beklommene Bruft frever zu athmen, und allmablig ber Reffeln entledigt, mit benen bie Befturgung unfer Gemuth umfangen hielt, nimmt es einen hobern Huffchwung au ernften Betrachtungen, und verweilt gern bei bem Erofte, ben es in bem erheiternben Unschaun ber Tugenden bes Berftorbenen findet.

Es ift eine bewundernswurdige Einrichtung unfrer Matur, baf gerade biejenigen Gegenfians welche unfer finnliches Wefen am beftige ften erichattern, unferm eblern Theile bie anges meffenften find; bag, was jenes guruckfcbreckt, biefen am heftigften anzieht, und mas ben Dens fchen am ftartften an feine Abhangigfeit mabnt, ibn mit bem lebenbigften Gefühle feiner hobern Abtunft erfullt. Bas ift furchtbarer als ber Tob, und was ift erhebender als der Gebante an ihn? Bor ibm flart fich bas Duntel ber Graber auf: er umfleidet fie mit dem munderbaren Frubroth der Unfterblichfeit; er ftoft die Erde gurud, und reift bas Bemuth von dem feffelnden Staube los. Mus bem Unblicke ber Bernichtung fleigt ber Glaus be an die Unfterblichteit auf; und aus ber Dacht bes Grabes erhebt fich ber frene Gebante gu ber Quelle bes Lichts. Diefe Gefühle, welche um jede Brabftatte fcmeben, brangen fich machtiger

um bie Graber guter und frommer garften, bie nicht bloß bas frohe Leben, ben Untheil ber Menfchheit überhaupt, fondern jugleich ben blens benben Glang ihrer Burbe, die Berrlichfeit ihrer irdifchen Dacht, ben beneibeten Befis fo mannichs faltiger und munichenswerther Gater in ihrem Grabe nieberlegen. Da erfcheint uns das Leben mit feinen grofften Gaben fo flein! Da finft ale les herab, was bem befangenen Blicke bas Sochs fte ichien! Da bunft uns ber burftige Denich nur bas Spiel verborgener Dadhte, die feines Stolzes und feiner Unfpruche fpotten! 2(ber wenn fich ber getrubte, auf das Grab geheftete Blick wieder jum Simmel erhebt, wenn ber bes fummerte Geift ju feinem Baterlande aufschaut, fo findet er an berfelben Statte, wo ihn guerft verzagende Trauer zu Boben warf, einen erheis ternden und erhebenden Eroft. Dann ichweigt bie Rlage, welche bem unvermeidlichen Loofe ber Sterblichfeit bargebracht mard, und, mit einem unverganglichen Rubme befleibet, in einer bobern Glorie ftrablend, ju Schusgeiftern ihrer Bolfer vertlart, erscheinen die weisen hirten der Bolter, die treuen Ruhrer. Bohlthater und Rreunde ber Menichheit. Micht betlagenswerth, sondern hoch bealuct, nicht verlohren, sondern zu einer ewigen Birtfamteit aufbewahrt, zeigt fich uns bann ber fromme und eble Kurft, ber am Ranbe bes Gras bes die Bande seiner Bancht nieberlegt, und seie, zugleich mit dem henrichten Arbiheile seines Beysspieler, mite dem Andanken seiner Tuganden, feisener Gesinnungswund Guundsäheihinter sich zurüstläßt. Sein mitet fint im dem Wemüthe seiner Vachfolger und der Soeisten seines Bolts; sein hoher Schaten schreiter unter ihnen zu und begeistert unsichtbar ihre Herbert unter ihnen zu und begeistert unsichtbar ihre Herbert unter ihnen Zugenden. Sochat vieles den Grift des großen Alhaheum dieses hat bisher den Grift des großen Alhaheum dieses Jaufes um seine Schatten Eninst der Famensten, still wahrend die Segnungen seiner Aegies rung dauend und unvergänglich machen.

Die Segnungen dieser glarreichen Regierung in Rücksicht auf den Zweig derseiben, über weischen allein an dieser Stelle zu erden geziemt, hat mein verehrter Vorzänger ausfährlich geschildent, und ich din weit entfernt, diese Schilderung noch einmal mit einem schwächern Pinsel zu wagen. Aber dennoch muß ich um die Erlaubniß bitten, Ihre Blicke wiederum auf dieselbem Gegenstände zu richten, nach einmals Ernst, den Vater der Rissenschaften zu preißen, dessen Inse in dieser, von ihm fast nen geschaffenen Ansstat sur alle Zeiten eine Aussederung zu rühmlischem Wetteiser seyn muß. Den Ruhm, der dem Vater seines Volkes gehührt, wird das Heisigs

thum der nateitindifthen Beschichte aufbewahrent? ban Andenfen irbest fleberoffin Denfchunfreundes wird unausibstilich in bem Bufen bever rufm. bieiner mit leiner Dulb nib Gies erfreut bat: med indber gegiemt bee vor uffen bont Befchuger ber Biffenfchaften ju fegern, und biefe Marren, in welchen er einft durch feine perfantiche Begens wart ben Eifer talentboller und wiebegieriger Munge linge betofinte, bem Danen Eruft bes Beifen ster widmen. Dier mone er beffen hober und bes Scheibner: Ginn jebed Deutmal irbischer Große verfchmaht bat, ihier moge er ein unveradnas liches; feinem mohlmollenden Sinne angemefines Dentmal in dem Gernen feiner buntbaven Reitger naffen, ich der Beuft bes jungern Gefehlachts, das ihier hoffnungesoll aufblaht, und einer funfs tigen Jugend finden, die mit frobet Bewundrung den Mabmen ihres verewiesen Bobithaters oft hier vernehmen wird. Ster mögen bie Kinder diefes Landes, ... hier migen die fremden Theilnehr mer biefer Anftalt ihre Gemulther mit bem Bilde mib ber Berehrung eines Regenten erfüllen, ber, mit allen Eingendem gefchmitcht, insbesondere bas Muffer eines fürfitiden Befchibers ber Biffenichaften mae.

Ans diefem Gesichtspunfte fen es mir vers gennt, Ernst's Berdienste zu wurdigen. Nicht was er that, will ich aufgehlen, sondern dem seup-wendem som Seundsstem, nacht und zum Ivolia Beisens daßies die Hrundsste sindre benichten eines beisens daßies die Hrundsste sindre benichte sindre benichte beisens des die Grundsste sindre sindre bei Bische des beisens daßies des die Grundsste sindre sindre bei Bische des die Grundsste sindre sindre des die Grundsste des di

Die Millenschaften boldhusen beift in ben meiften Lallen nichts anbers, als die Sinberniffe ihrer freven Entwicklung mitfermen. Der Boben auf meldem fie gebeiben sift ber Boben beriffren: beit. Mur in biefem finden ibre Burgeln bie fchagenber Diefe; mur aus ihm fcmeben ihre fint sen Birfclau ben Botten auf, und bisten ihren erquictenben Schaptenamb ihra Früchte bar. Der adttliche Bunte ziewelcher in bemalbemuthe bas Menschen verschloffen liege, bebarf vor Allem bes Anbauche der freven Luft, um in: Flammen auf aulobern: der machtige Erieb nach Entenntnif und Bahrheit, übermindet von felbit; den Biders fand der Natur 1380 seine elaftifche Kraft-nicht gewaltsam gelahmt wird. 280 ifigaber ein Land, in welchem die Dontfrenheit ein fichreres Dalfas dium ihrer Rechte in ben füerglen. Grundfagen der Regierung fande? wo ift gin Land, wo auch die geheimen Gedanken bes Bergens, wo felbft dreiste Mennungen und Urtheile ohne Gefahr laut werden durften? und wo bewahrt fich jugleich diefe Frenheit fconer als hier, durch die sittsame

Maffaung mit melder feber ben Diestrand Derfeiben Bermeider? Burch Sais Werranung wels ches jedet auf bie Regietung fest ?8 obited bie Bie be, welche jeberigit ber Wetfaffeiglichent ?it- und ther bat biefe esemi Grunofase ne findethind ides pflegt, wie biefer verewigte Sarft ober intrefirem lebenbigen Gefähle bon der Bhebe freher Ertennts niff iffibiumbefchennften Avefchene erfatte bieibeit flach Rechte der Biffenfchaften felbft in den feinds fellaften und bebranuteften Beiten "foliate 2)? In jenen Beiten, iwo bie Rufinfelt vorgeblicher Belederbefferer bitto burch abein Billen, balb burch eitle Anmadfinni bethört33 bie Befes ber Rrenheit jum Daniere' ber Bermiffung umwandels te, Thronen und Altdre ftunte, bie Tempel ber Bis fenfchaften getftaute; bie Driefter berfelben ermors bete, und mit ben blutfarit Retten ber Eprannel. mit benen fe fich felbst umfchlungen hatte, benachbarten Wiffer bedrohte a); in biefen ungiud: lichen Beiten nahmenlufer Werbrechen und abers wisiger Beishelt 2 ibo ein verabschenungswurdiger Miffbranch bie Reenfieltibes Dentens; ber Dreffe und ber Gewiffen verbachtig machte, blieb Graft feinen Grundfägen treug befchrantte nichte fforte nichte, und nafne nichterwiede, was is ben Bis fenschaften und ifeen: Dienern augeftanben wors benotvar 47. inita i

Ben ber Befolgung biefer Grundfage / welche

mur eine Nefgefühlte Alchtimg gegen ble Warde ber Wiffenschaften einfloßen tonnte, zeigte fich Weisheit und Milbe ves Wereldkaten in Binein besto atingendeord Lithter, barotte Reftlitete bere Deutsfreit heit und benitebhaft eviggete Abelibeigentes veil neswens ifmnet mit feinch effinen Mebenjeunungen zu familienflinimbon. 11 Boh begebeb (hiche zurrenige nen, dagrerifth, in iben friterit gabien fines Lebenspauls bie fruher aufgenommenen Deftund gen mit solnen gungen Osvien Meitkam verwand ferri marcing beat Remain of mit Defferation and herre , Lieweilen feibftimte Wanenjung baubit une ferntes tundselling nure fotet nitt Brefferete ein etaneteti Wenniniefenlicher Mungeluff, infoffe en ein: Danidet bediffienftflichen Batit ! abeiffinief) und ich wans nacheffacinterio Baggi wertit bie Bie Innaen volletoch varch feldstänige Grandsabe Bu fchrante worden, der ben DBiffelpfthaften weninte. Machtheilibrobopitale vier unigegengefeste einer all augroßen inglichte Den in bellen in belle in ber Reizes willen, worgunenverfe zu begingligen und dels tend au mindemi Rich Das Alte moge feinen Schats an bem Throne Der Rurften finden; ihier fen, um ter bem Schille achter Buntanitat; auch ber vers fammen und werhohnten Wahrheit eine Frenflate eroffnet: und nie werbe fie unbedingt der Dobe Preif gegeben, die oft, als eine neue Sonne, eis nen schönern Tag verspricht, um bald, als ein

tilglichen Mengen ginnenigenn Mache dit verr

11114 Ed. fenumier bier werftattet bijehren: Blick auf die gunktige Lage 1211, worfen ein welcher fich ein fürfim Rodficht aufrbie Gahabung ber Willens fchoften defindet au Durch feinen Giand; über bie Sphare, born Meime, erhaben, iannteine Biffens kbafte aber Runft inebefondere gebunden burch toine ber sigenmikigen woder felbfiniehrigen. Bes trachtungen bes nemeinen Lebens gefoffelt ariff. es iam manz vorräglich vergennty bast weite Gebiet manfeblicher Enfannanif mit frevem Beist zu birrchs laufang und Miege mas ben Menkhen zu bilben. m erbeben aund au veredeln bientu, nur in bisfer Ruckficht is unschäffen. Dep: Blickobes Gefehrten. welcher fichmeinen Biffenichaft warzugeweife ges mibmet bage bes Ranfleren welcher joine Runft gusschließend treibt; bes Liebhaberen ben feine Reigung am irgend einen Gragustand fesselt: wird them durch die gune Beziehung tiefes Gegenstans bes auf seina Marson, und durch die Rahe dessels bem-gehemmt und, gehlendet. mahrend ein weiser Surft burde nichts anhindert wied, jede Biffens Schaft und Runft in ihrem richtigen Berhaltniffe Mg: Menschheit 24. febn .: und und unabhängig von bem Borurtheile ... ber Borliebe oder ber Gitelfeit, erhaben über den Einfluß der Modelucht, ungefele felt von bem Beburfniffe bes augenblicklichen Bens

falls, bem Bahren: und Exhonen in ihr mit freyeng undidantetheileena iherzen um buidinen Bundes. Sobless auf welche ihnesfeinen Wirde Arit, meichen die Brang micht nameliche die Tiefe hemegen an die Mellengrivelthe bierMenge dahin enflette terfchek len an dem Ange des Relien inen Globe gelaffen aus leinem reineth Mathenu bem Gebaufbiele, mans minfaltigen Beranderungen auf bem Gebiebe iber Miffenschaftinnate und grindine an iben menteierenden Rampfen: berg Gelbfflucht und des Bigenmubes Mur theit au nehmen a evblicke er überalt sour bas habe und gewige Biel ider: allaemeinem Bestrebungen. Ben diefer unbefangenen Anficht mird einem weir fem Burften felbft ber Bebaute fremb, bleiben . iss ned won der Matur gefacte Ziel willführlich wer rucken , when bag darauf gerichtete Stucken wille tabrich bestimmen zumpollenger Die grafte Thatige fritribed: Geiftent: bad etfaige Mingen pach. Babr heit wird ihm, was auch immer die Ergebnisse des felben form moden beilig und unverleglich fcheie nen; und er wird, eben deshalb feine Mahrheit andschließend, beiligen moch selbft das Monopol derfalben: m. besigen wahnen. Mur allmählig, nur auf verschlungenen Wegen pohert, sich der manschliche Geift seinem ewigen Ziele. Oft scheint es verschwunden; aber nie verschwindet in der Bruft des Menschen die hoffnung, es zu erreit den, und von langen Rampf in seinem Schatten

maruhena Auch iber Dechummerhall bie Reaft disfes Berwausins, ohnerwelches die Wenschheit in genen under Difmpffing zurückfinden würde, in welchem fie immbelte, ührber Bohn veit Japer tos den gerlichen prem Hinnel entriffenen Funs ten in ihren Wusen ungeliebere.

dient Ce find vornendichtigiveibeh Provingen in ihr ten Webiet, wie fichigegen alle pofitive Gefeiges Buine Waltberry and mathrem Gebeihen mur ber Mikischben Deld Gedürfun ---- bie der Ofitebonhie und des Widribingfiell Das Gebier beriecftern fann als bus Mittelsuntti Deslinanain Beiches ber Ers tonnemigi alsiens helliges Deepth petruchtet wer ben , 1196ft weligen bie Abeigen) naber und ferner animatenbeir vierrestererpibaithe erbitten, "auf benon ifire Geleknedinini mide Ethakrana beriffe. . Aber biefe toerben nut dann biefrend und ersfiend aus Bein Sinhern Bes Chilligthums erfchallen Divam ant feineit Elberch vie Brenheit wähn. Die beim Aus getiblite phid but Ginger troifder Gewatolan bert Deelfuf rager, Getftimmen bie Orateliber Die thin, this bie reine Flantens der Weishelt verlifche auf bem Altit! Tobato bie Billfuhr, fich bes Pries ferrechtes' bemachtigend, fie zu beherrichen unters filmmt. Dies fen alfo bas erfte Gefes eines gur ften , bet mitt fchagendem Auge aber bie Bluthe biefes Reichs wacht, ohne Rucficht auf eigne Meinungen, ben Tempel ber Weisheit ju fchuben,

und jeden Singriff mächtiger Willsihr von dem unverlehlichen Gebiere desselben zurück zu weisen. Sie kann vielleicht bezweiselt werden, ob Plato mit Recht dasjenige Land glücklich neune, dessen Kürsten Philosophen sind; aber niemand kaun zweiseln, daß das Reich der Wissenschaften nur da gedeihen könne, wo die Fürsten zu philosophir ren gestatten, wo sie selbst das Benspiel einer acht philosophischen Duldung geben, und, den Ansprücken ihrer eignen Weinungen edelmulthig entsagend, den ihrer eignen Weinungen edelmulthig entsagend, ne gestatten, als dem einer uneigenmäßigen Wahre heitsliebe 6).

Neine Liebe zur Wahrheit war ein hereschen, der Zug in dem Charatter des verewigtem Arzzogs. Sie zeigte sich auf das herrlichste in allen seinem Handlungen und Reden 6), und wenn sie violleicht dieweilen in seiner Ansicht dieser oder jener Wissenschlaft getrübt schien, so hatzlie sich doch nie in seiner Ansicht der Wissenschaften. überhaupt verteugnet, noch hat je die Meinung des Menschen die Handlungen des Kursten des Nauschen des Jandlungen des Fürsten hachtheilig bestimmt. Iene reine Liebe zur Wahrheit, die sein ganzes Gemuth erfüllte, sein Haß gegen allen trügenden Schein war es vielleicht, was vornemlich in spätern Iahren seinen für das Gute so empfänglichen Sinn einer Kunst entsremdete, deren Gebiet eine Zauberwelt schönen Truges ist. Die Alten erzähr

len, baf einer ihrer edelften Beifen, welcher bie reinfte Liebe zu ben Wiffenschaften mit bem jartes ften, fittlichen Sinne vereinigte, baf Golon einft Thespis neuerfundenen Opielen gunefebn, und am Ende berfelben ben Dichter gefragt habe, ob er fich nicht fchame, in Gegenwart bes Bolfes fo vieles ju lugen ?" 2018 nun ber Dichter antwortete, es fen ja alles nur Scher, und Spiel, rief Solon umwillig aus: Ben ben Gottern, weim wir biefe Scherze bier gedulbig ertragen, werden wir fle bald auch in unfern Bertragen und Bundniffen finden! - 2118 burch biefelbe, allgu befchrantte Unficht von bem Befen ber Wahrheit beftimme, ein andrer Weife, voll poetifchen Cinnes, Die Dichtfunft aus feinem philofophifchen Ctagte vers bannte, vertheibigte er fein Urtheil mit biefen Grunden: "Irne Runft treibt ihren Berfehr nicht mit bem beffern, fondern bem fchlechtern Theile ber Geele; biefen weckt und nabet, fenen gerftort fie, und entfremdet ihn der Babrheit. Dichts verdient daber von ihr in ben Staat aufgenommen zu werden, als die Symnen auf die Gotter und Das Lob rechtschaffner Thaten, wenn nicht an ber Stelle der Gefetse und ber Bernunft die Leidens ichaften und Edufdungen berrichen follen."

Solche oder ahnliche Grundfage hatte ber Berewigte in seinen frühern Jahren, also zu eis ner Zeit eingesogen, wo sie durch einen fast allges

mein Berbrefteten Wahn'linterflagt, und nur febr felrentibutch Wertwohoherer Abfunft erfchutenet wurdent." Raft fleteftheit war die Meinung, daß Die Doelle, wenn Al fich über den eben fo ger fchmactofen als niedrigen Ceremoniendienft erhob, entweber als ein ergößlicher Reitvertreib für leere Stunden, ober, im besten Raffe, als eine beques me Bulle für fittliche Sideen betrachtet werben mufe fe, die in ihrer mahren Geftalt ber Denge ju uns gefällig icheinen murben. Indem fich nun bie Poeffe jener Zeit diesen allzumäßigen Forberungen willig fügte, ja, fle taum erfüllte, torinte fie nicht wohl bas Bemuth eines Jungungs feffeln, wels der bie Barbe ber-Langenweile nicht fannte, und die ernfte Geffaff ber Bahrheit und ftrengen Bis fenschaft nicht fürchtete?). Giner hohert Runft wirde fich fein jugendliches Gemuth nicht verichlofe Att baben. Auch ehrte er fie in der That in der Beftalt, in welcher fie ihm bie romifchen Dichter geigten 8); er liebte fie in einigen Berten unfere erften und größten Dichters, bem er mit Bartlichs teit augethan mar, und beffen großes Salent er nie ohne Bewunderung ermannte. Daber mogen und die Rlagen einiger Berfefünftler nicht beuns ruhigen, die in ihrer Person die Runft veruns glimpft und entheiligt glaubten. Es mag uns nicht beunruhigen, daß feine pflegende Sand nicht auch biefer Runft ju ftatten tam, bie, jenen jar:

ten und gefühlvollen Pflanzen gleich, nur collau leicht vor der Berührung der Dacht guruckbebt. und welfend die unbedachtsame Liebe ihres Daes gere antlagt. Die Geschichte ber Dichtfunft zeigt ber warnenden Bepfriele nur allzuviel, und es ift nicht schwer barzuthun, bag bie gefeverten Das cene einiger gepriesenen Sabrhunderte der Does fie, weit entfernt die Runft au nahren, fie in ihr ren Burgeln vergifteten, und fie oft auf lange Zeit, oft unwiberbringlich, in Feffeln ichlugen. Die Runft will herrichen in ihrem bohern Ges biete : fie barf teine Belete anerkennen als ihre eignen, und sobald fie neben fich einen fremden, irdifchen Billen bulbet, finft die Genoffin der Sotter, wie ber vom Olymp verwiesne Apoll, ju einer Oclavin der Menichen herab.

Die reine Liebe zur Wahrheit, die das Ger muth Ernst des Iwepten erfüllte, seine um bedingte Neigung, für die Mintel, die zu ihrer Enthüllung dienen, seine Achtung für die Wissenschaften war mit einem religiösen Sinne verschwisstert, und wurde durch denselben unterstützt und gesichert. Er sah in den Tiesen der Wissenschaft etwas fruchtbareres als das Wissen, etwas heiliges res als die Kenntniß; er fühlte, daß sie da, wo das Erkennbare aushört, in einem geheimnisvollen Boden wurzelt, durch den sie mit einer höhern, unserm sinnlichen Auge verborgenen Welt zusam

men banat 9). Es ift dewiß ein charatteriftifcher, und in der Berbindung inft der übrigen Gigens thumlichfeit bes Berewigten bebeutenber 3tig, baß er fich fo fruh bie Aftronomie gu feiner Lieblinges wiffenichaft erfohr, und the bis an feinen End bie ausgezeichneteffe Achtung bewieß. Diefe erhabene Diffenichaft nimmt, fast wie jebe anbre, in ihrer Unwendung etwas von ber Farbe bes Beiftes an, ber fich ihr widmet. Gemuther, bie fur bas Sos bere verfchloffen find, finden in ber Betrachtung ber ftrengen Gefete bes Beftalls nur eine traus rige Beftatigung ihres felbftfüchtigen Bahns, wels cher bie Stelle ber unendlichen Beisheit burch ein trofflofes Berhangnif, und bie unbegrangte Rrenbeit ber Allmacht burch einen armfelfien Des chanismus ju erfegen mennt. Dit einem anbern und hohern Ginn nahm ber Gelft bes Bereivigs ten biefe Wiffenschaft auf. 3hin war bie unets mefliche Bahl ber Belten, bie bem Muge ber Fbes fcher taglich ju machfen fcheint, ihm mar ber um enbliche Raum, ben fie erfullen, ihm war bie fefte Ordnung thres Laufes, Die ftrenge harmonie ihrer Berhaltniffe, und alle bie Bumber, welche bie Sternfunde lehrt, ihm maren fie Onmbole bes Unbegreiflichen, welcher bie Welten ausgefat hat in bie Unermeflichkeit, und fie an einem unfichte baren Bande führt. 3hm war bas Beltall in feinen wundervollen Erfcheinungen ein Spiegel bes

Ewigen; es war, ihm, ein mustischer Schlever, welcher die Glorie des Sochstanzugleich offenbart und milbert 10).

Dur auf einem folden geweihten Boben ers balt die Achtung fur die Wiffenschaften ein baus erndes Leben; nur bier murgelt fie tief genug, um nicht ein Opiel bes Bufalls und ber Launen au werden. Dauernd aber muß fie in dem Ges muthe eines Furften fenn, welcher bem edeln Bes rufe eines Beschüßers ber Biffenschaften Benuge leiften will ; denn es ware beffer, fie nie geachtet gu haben, als fie, nach einigen Beweisen ber Ins banglichfeit, gleichfam burch langere Erfahrung eines beffern belehrt, ju verlaffen und ben Rafteruns gen ihrer abelgefinnten Gegner Dreif gu geben. Ernft des Zwepten treue und fandhafte Liebe au ben Wiffenschaften war ein ehrenvolles Beuge niß, bas er ihnen Ungefichts ber Welt ablegte; ein Beugnif, bas von ihm, bem aufgeflarten und mabrheitsliebenden Renner berfelben, lauter als alle Grunde fpricht, und ihren Berleumdern mit Rug und Recht als eine fcbreckenbe Hegibe ber Beisheit entgegengehalten werden barf. Lauter und ftandhaft war diefe Liebe bis in ben Tob; und wie die Beschäftigungen feiner Dufe, wie bie buldreiche Behandlung verdienter Gelehrten fie wahrend feines Lebens verfundigte, fo fprach fie, noch nach feinem Tobe, fein letter Bille aus.

Noch leben in allen Theilen Europa's Manner, welche Zengen dieser Gestimungen waren; Gelehrs te, welche die Fülle seiner Kenntnisse und die edle Milde seiner Denkungsart bewunderten, und sich jest mit Wehmuth der Zeichen seiner Hilb und seiner, den Wissenschaften ruhmwürdigen Teußerungen in das Gedächtnis zurückrusen.

Wenn aber biefe Schonen und ehrenvolleft Erinnerungen ber Ginzelnen mit bem gegenwärtts gen Geschlechte ber Menschen allmählig babin fterben, ober fich boch verblinteln und schwachen, fo wird basjenige, was er, mit eben fo vielem Wohlmollen als Frengebigfeit, theils zur Beforbes rung einzelner Zweige ber Wiffenfchaften, theils aur Berbefferung bes Unterrichts gethan, feinen Mahmen auch ben funftigen Geschlechtern theuer und unvergeffich machen. Dit weiser Botficht hat er, baib biltit eben fo zweckmaffige, als reiche fiche Berniebtund fcon vorhandener Sammlung gen balb burch bie Anlage neuer, balb burch ans bre Anstallen full'biejemigen Theile ber Biffenschafe ten gesorat, welche außerer, oft tofibarer Bulfse mittel an ihrem Gebeihen nicht entbehren tonnen. Diefe Anwendung fürstlicher Schabe bebarf ums fere Lobes nicht. Es ift fcon und ebel, aus pers fonlichem Bohlwollen einzelnen Dienern ber Bifs fenschaften ihren muhfamen Beg ju erleichtern; noch obler ift et, aus frever Liebe bie Wiffenfthafe

ten selbst für segliche Zeit nut, für jeben ihr Pries fter ju fordern. Benn aben Octavian mit mohlfeis len Gaben einige Sanger feiner Beit über bas bringende Bedürfniß erhob, und mit bem Tribut ihrer Dantbarteit bas Unbenten an bie Merbres chen feiner Jugend durftig bedeckte, fo gewannen die Kunfte hierben nur durch den glucklichen Zufall, welcher feine Bahl leitete, eine Bahl, welche mehr durch Sitelkeit als durch eine gefühlte Achs tung gegen bas Berbienft bestimmt murbe. Aber wie viele Mächtige por und nach ihm, von gleis der Eitelfeit befeelt, verschwendeten ihre Saben an unwarbige Lobredner, und ichabeten ber Runft, indem fie zugleich ihre Absicht verfehlten. Gols cher Gefahr fest fich der nicht aus, ber, fatt eins zelne Berolde feines Ruhms zu ertaufen, den Biffenschaften bauernbe, und fünftigen Geschleche tern noch nubliche Denkmaler errichtet; ber nicht mur Blumen giebt, für feinen Genug, fondern Baume pflangt, bie ben Enteln nach Jahrhunders sen noch Früchte und Schatten verleihn.

Wenn wir diese einzelnen Züge zusammenfaßen, so zeigt sich uns in dem Verewigten die Geskalt eines weisen Beschützers der Wissenschaften, dergleichen es zu allen Zeiten wenige gegeben hat. Die großen und ausgebreiteten Cenntnisse, die er sich frühzeitig erworben hatte, und bis in seine spätesten Jahre zu vermehren bemüht war, lehre

Banken Mahan Mahan statement Bels and property of the contract landahaft tennen a suid dieler Cenntuds demais, vorthellte mythness feine Gabeit, nach: bem Beburfe niffip einerinden der Ginen fraftige Sulfe, ber: Ans bernelichennden Schutz. Er verfchaffte ihnen Arens hein in ibron Weltrebungen , wie Zichrung ber Belt, undigeingunghieriche: Mertes won " Mriestern, Die burch sein Baufrtel und feinen Benfalkign begernt Betteifen jeutebindet werden. L. Burbem allen burf ich inoch bent befcheibenen Ginn fekens mitenels dam Er feine Reibiente beuetheiltes Michniecht manistingfigeftift frem von Geolg auf Bendeniffe. die fellek einsun Erivasmann andgezeichneten Ruhm verschafft haben murben. Aber Er fab nur ben Weg, der noch vor ihm lag, und unbefriedigt butch bas, was Er errungen, klagte Er ohn' Unters las feine Reafte uber bastentae an, mas Er zu ers ringen verzweifelte II).

Appen jum alle Stände ben Jah eines soll ichen Aursten betrauern, indem alle in ihm einem gerechten und weisen Herrn, einen sanften, gutt gen und wohlwollenden Bater verlohren haben, betrauern wir noch insbesondere den Verlust ets noch huldesichen Beschafter welchieres winge pollgultigen Zew gen unster Bestrebungen, matter der tiese und bitt tre Schmerz, mit welchem uns dieser Verlust ersfüllt, wird durch die erfreulichen Aussichten gemit dert, welche die erstabnen Gestunungen, der rege,

schin durch sommuche That bewihrte Eifer seines dur chiund tog en Nach folgers den Wissens schaften und ihren Dienern eröffnet. Auch Er, welcher seibst auf den Altären der Musen reiche und wohlgesälige Opfer diederlegt, wird die Tems pei der Wissenschaften mir immer neuen, immer soschan Reinzen schmäten, und die Auch seiner wird hier, unter dem Schutze einer weiser und gerechen Regierung, die Wahrheit eine sicher Fregsatt sindere und die ernsten Wissenschaften werden im seinenstähm Verster und den Runfun der Einsile dungskraft die Augenden und den Ruhm August Em ils seven

द्भागामा विकास स्थल । इति । १५५ महात्र स्थल स्थल । विवास समास्त्रकार

जोशेशकारण

Namer fungen und Zug doen.

anison du

Die Andenfeper wurde bott Gern Riechentell Diting mit einer lateinlichen Rede eröffnet, aus welcher wir Eine Stelle hier wiederholen, welche in bundiger Kurze die Ausstatungen erwähnt, durch welche die

### 26 I. Rebenauf Ernft ben 3mepten.

Die Brengebigfeit bes Derings bie wiffenschaftlichen Sammlungen, feinen Refibent wermehrt hat tillebum enimveromen unam quandam doetrinae partem. culius amaranimprimiscenschatur, praesidio suo forio et didiunis acsobio quicquid : ad paniversum doctrinae cultum spectaret, id aibi suras cordique esse debere putavit. Huc pertinet singularis illa cura, quam in bibliotheca publica rarissimis, i libris nomanda et locupletanda posuite Quotuenimilibri rariores, tam scripti quam typis empressimumo servantur în es, quorum comparandorum ipse auctor exstinit! et quot magni pretii libri in eadem reperiuntur, qui singulari ejus debenint raunificenties! Hine in nullo loco lubentius vensebatur, et templis, a publicarum rerum duris vacuum; susvius transigebat Princeps doctissimus, a manni in ipsis illis conclavibus. ubi mublicae bibliothecae thesauri expositi sunt; ibl saspins frontem exporrigere, caras animi abstargere, doctos sembonesimistere, nec raro atticos sales merere solebat a ibi saepe sum viderunt etronwerlement peregrini, aquis sponte ab eo appellati, utrum summesu principis facili-

tatem et comitatem, an dignitatem et comitatem, an dignitatem et comitatem, modestia et amabili humanitate confunction. magis admirerentar, dubii fere hesseunt Sed multo magis, quanto litterapina amore ille ductus fuerit, intelligi potest ex ejau bibliotheca privata, quae tanta praestantissimonum librorum sopies et omnibus iis, quae ad amplissimarum bibliothecarum ornamenta referri solent, instructa et referta est, ut haud sciam, an in tota Europe ulius alius princeps reperiatur, qui illa wel copiosiorem vel pretiosiorem en re privata sibi comparaverit. Ut silentio praetermittam pictas imaginos elegantissimas, acreas tabulas splondidissimas, et infinita shir (ad quae sibi comparanda, modo praestantia sua se commendarent, illumenunquam pecuniae pepercisae constat) quibus curis, quantisque impensis locupletissimum illum, quem colsissima domus Gothan possidet, weteramonumorum thesaurum magis adhaz bouplstareo ot per se jam satia nobilem, multo adhate hobiliorem reddere studuit! Adjungendos enim ei non solum curavimmemos illos, quos studiose congesserant viri celeberri-

## 28. I. Redenguf Arnik ben Imenten.

mi de Schaohmann, Sulzerus, Gerningius, de Seckendorf, sed superiore quoque anno tris millia rariasimorum, grascorum maxima numorum. quos vir doctus quidam Italus Patriccioli.ingenti, studio Constantinopoli, conquisiverate hand exigue oblate pretio in thesaurum summ migrare jussit. Sane, si quis pecuniae, in doctrinae et artium vel subsidiis vel ornamentis ab eo collocatae summam subduxerit , suram esse intelliget, quantam raring or suit opibus in sina modi rebus collocare splent principes. Princeps ogragius, ut sapientes patres familiae. s in rebus inutilibus et inanibus faciendos, nyudenter fugiebat, ut, co majores in rebus utilibus et frugiferis facere possettinores Parcus et continent ut , nbi tes pascerete ap . esset liberalior et munificențior; abhorrebasab omni yano splendore et magnificentia, ut suppeteret, unde verum honorem et veram gloriam tam sibi quam populo suo conciliaret.

Wir wollen diese Worte mit einigen Bemerfungen begleiten.

Der Herzog war spätsain, oder eigentlich, ein gintet Wirth: Seine Beköndnise war, wie sein taglische Leben; auf bas Beste geordier. Mie it eir eiwas schliche gedichteben. Auf Schlisselle Woche wurden die eingetaufenen Reiffnungen berichtigt. Er könnie die eingetaufenen Reiffnungen berichtigt. Er könnie dies, welt er seine Reigungen den Mittelf die er bestaß, unterzugronen verstand.

Ain Diele Wittel Wafen beldifantt. "Willia

Der wohlunkerichtete Vetfaffet der keichhaltigen Septrage pur Reintinft des herfogthums Arrendurg schreibt S. 82. "Er 10g aus den Kammer- und Landschafts Kaffen seiner bebben ansehnlichen Kurstenschuter (Jahrlich) die Summe von ungefahr 13000 Thatetn. Das von seiner Mutter eterbie Bermögen winterließ er seinen Erben, so wie er es erhalten und noch vermehrt hatte. Wenn ihm eine starte Ausgabe vorkam, ehe noch seine Revenuen alle eingegangen waren, so borgte er von seinen Rammern, und jahlte balb varauf das Capital sogar mit seinen Insen zurad."— Als et in Einem Jahre ein Gut, kostvare Steine und ein reiches Münzeabinet erhandelt harte, verkängte er von dem Autor dieset Biographie, der damals Rammervrästen war, den Vorschus dieser

#### 30 I. Mebeighififfenft ben Zwenten.

anschnlichen Sunma als ein zindtragendes Darsehn, und ald kener ihm durch den vorgesegten Etat zeigte, daß der Schaft der Kammer, der nur durch seine Bedandlung often unsehnlich gewachsen sep, ihm diese Sunme unsehlbar überlassen fonne, und um Besehl dat, sie in Ausgade schreiben zu dürfen, erhielezer solgende Autwort:

wirchbenschifften, und die aut zeigen, wie reich meine Baumern find, und wie gipi Gie gewirthschafter baben. Ich habe Sie um einen Vorschuß gebeten, ben ich habe Sie um einen Vorschuß gebeten, ben ich habe wieder abtragen und bis dahin verzinsen merde. Ich murde es als eine Schmeichelep ansehen missen, die Ihrer ganz unwürdig wäre, wenn Sie wir innufel wieder einen solchen Vierag machten. Wennicht wieder einen solchen Vierag machten ich habe gelernt, mit dem auszukommen, was ich mir vom Linsange meiner Regierung an selbst bestimmte, und habe es mir zum Geset gemacht, die Revenuen meiner Kammern als ein mir amvertautes Gut anzusehn. Gotha d. 30sten Aprif 1788."

Bep Diefen Befinnungen entging auch Er bem

Schickfale niche, ven noch kein verdrer Numb hat entgeben köhnen, welcher wissenschaftlichen Neigungen mit vestige, won den Einen sit versig, von den Anderen Sirvern Wirwurf sochtfereige isn, was wirsch ieben icher die Mössigkeit seiner Korberungen bemerkt haben; gegen den ersten die Albistigkeit vin die Einmung von er den Die Albistigkeit von die Einmung von er den Die Kommen, wie er zur Unterstättung aufglicher Untervnehmungsint mit der Franz ist versigkeit van werten der

weisenfte und ber wahren Armuthen Bieles, ja bas meistenwarte ern nach Aslanten Womuthen Bieles, ja bas meistenwarte ern nach Aslanten Bobe bunde Duni das Bedückliß, nicht eine besondere Juneigung dokumute ihn zur Frenzebigkeit. Ben dfentlichen Ungbirksfälzlen gab er immer zwerft, wie er auch Andren zwerft auf dem Plage war, wo Kulfe Noth that."

Die Effihungs-Anstalt zu Schnepfenthal ift ein bauernbes Denkmal ber Bereitwilligkeit, mit welcher er nühliche Unternehmungen unterftütte. Auch der Bikfaffet biefer Rebe erhielt, zu einer Zeit, wo er dem Berzoge fast noch gar nicht personlich bekannt war,

### 32 1. Rebe auf Ernft ben 3mepten.

gu einer langwierigen phisologischen Arbeit bader Untterftügungen, durch die ihre Ausschhrung ungen.

Auch in ber Anwendung ber Gegenflatibe feiner wiffenschaftlichen Reigungen zeigte fich ber Charictet des Geises nicht. Bahrend er felbft au feinem Brivatgebrauche eine Baliothel fanmielte, Die lich bindefahr auf 20000 Banbe belauft, und mit ben fostbarffeit Werfen ausgestattet ift, ichentte er boch ber smentis den Bibliothek eine Menge pon theuer erkauften Sandschriften und alten Druden, und unterflutte fie in außerorbentifthen Rallen aus feinen eignen Dirteln. Ihr Gebrauch mar unbeschränft. Geine frengebige Bereicherung bes Mung. Cabinets, für beffen gwen: ten Stifter er gehalten werben mut, ift in Dorings Rede angedeutet; aussubrlicheres gibt & chlichtearo [14 Historia Numothecae Gothanae." Gothae 1799. 8. Aber noch nach ber Erscheinung dieser Schrift murben burch die Bermittelung ihres um bas Munt : Cabinet unfterblich verdienten Berfaffers. noch mebrere bochft wichtige Antaufe gemacht.

Wir muffen noch Einmal bemerten, daß ber Bergog alle biefe Geschenke, so wie feine anderen

Sammiungen, genen Mitteln, be wie Vieles ben t wistenhafte undmbalich ift.

Chilippo Bulonni lagifern von ihm

Sammein p

Wir founen Stelle aus, Th

Section Commence

"). Bon Joseph. M. liches: "Bodiff fibte er die ebefff und mit gwoßen Geiges beschundt. Beigent, ber fo kommen, wenn gebig bewiesenverm ober numbe Sparfamkeit ein die des Putvartauteit die des Putvartauteit digen."

is the fire AR ittele. t ed deside 310 09" est in Die colife incress Bicfer 211 EO bres un bas rfaffers. mats DEL andere cisse

#### 34 I. Rebe auf Ernft ben Gwepten.

"Mir ebelm Umvillen, fchreibe er S. 49. widerftand er jebemosmerune einer Bergebgernne, bie man ibm theils mit glamenben Quefichten, theils mit ber Tophi-Rifchen Drohung, bak mer Ach nicht felbit vergrößere, leicht gur Bergroßerung Anderer dienen foune, anbot. Voici, schrieb er, comme je pense sur l'article des sécularisations et du dépouillement des voisins. Rien au monde - quelqu' impolitique que cela puisse paraître - ne pourra m'engager à faire un pas quelconque pour mon agrandissement aux dépens d'autrui. Mon principe est, et je m'y tiendrai coute qui coute, de ne rien prendre du bien d'autrai, en arrive quitwoudra: mais d'un autre coté je trierai et crierai comme unvenergumène, si l'on prétend me faire céder quelque chose que ce soit qui m'appartient de droit. Je suis suffisament riche et puissant rélativement à mon ambition, et ne désire pas posseder un pouce de terrain de plus. Quant à moi, is me réfuse donc décidément aux propositions de Mr. .... et n'en entendrai jamais parler qu'avec indignation etc.

Noch einige Borte zu bem, was Daring über bie Befuche bes herzogs in ben Sammlungen seiner Restdeng eben so wahr als schon gefagt hat.

Richt leicht verging ein Tag, wo er nicht feine Bripat : Bibliothef besuchte; Die difentliche beehrte er auch oft mit feiner Gegenwart, und fo lange Beif: ler lebte, ben er von der Schul-Aforte als Director ber bffentlichen Bibliothef ju fich berufen batte; faft taalich. Die langwierige Befanntichaft mit biefem madern Gelehrten, Die mannichfaltigen Kenntniffe, die er ben ibm fand, vorzuglich aber die Ueberzeugung, die er von seiner Redlichkeit und Bahrheitsliebe batte. angen ben Bergog au ibm bin. Wenn er bann vertraulich ben ibm faß, und, feine Storung von andern Besuchen befürchtend, recht frob und beiter murde, ließ er mohl amen Bfeifen mit dem beften Ing-Rer bringen, und rauchte fie unter autraulichem Ge fprache mit dem beidhrten Rector aus, bis ibm aur beftimmten Stunde andre Beschäfte riefen.

Fremde Gelehrte nahm er am liebsten auf ber Bibliothet an, und schwerlich ift Einer unbefriedigt von ihm gegangen. Es war in seinem Benehmen eine naturliche wurdevolle Soflichfeit, die mit seiner Be-

## 36 I. Rebe auf Ernft den 3mepten.

Ralt zusammenstimmte \*), und bem, was er sagte, eine eigenthumliche Annuth gab. Sein Ausbruck war leicht und gewählt, ohne gesucht zu senn; seine Unterhaltung den Beschäftigungen derer-angemessen, mit, beneu, er sprach. Oft konnte der Inhalt seines Gesprüchs den Fürsten vergessen machen.

Ein franshsischer Ausgewanderter, ein bejahrter Mann, der sich oft mit dem Herzoge auf der Bibliothef über Litteratur und wissenschaftliche Gegenstände unterhalten hatte, sagte einstmals benm Abschiede zu ihm: Que Son Altesse me permette de lui témoigner l'admiration que m'inspire l'étendue de ses connaissances. Si nos Seigneurs vous avaient ressemblé, Monseigneur, Boileau n'aurait pas eu lieu de dire que l'Academie en les recevant parmi ses membres, s'encanaillait avec ces Ducs et Pairs.

<sup>\*)</sup> Quod si habitum quoque ejus posteri noscere velint, decentior quam sublimior fuit. Nihil metus in vultu; gratia oris supererat. Bonum virum facile crederes, magnum libenter. Tacit. V. Agric. C. 44.

9

Ut corpora lente augescunt, cito exstinguuntur, sie ingenia studiaque oppresseris facilius, quam revocaveris. Tacit. Vit. Agric. c. 3. Der herzog erkannte und fühlte, daß ein Volk durch nichts zuverlässiger herabgewurdigt wird, als wenn es genothigt ift, seine Sicherheit im Schweigen zu suchen; daß ber erzwungene Benfall im herzen wie haß tont; und daß der höchsten Macht nur die Zustimmung derer wurdig ift, die auch den Muth zu widersprechen haben.

Er erkannte und schätte den Werth der Deffentlichkeit in der Beurtheilung defentlich er Charattere (public characters) und ihrer Handlungen.

Ein alter Schriftseller (Isocrates ad Nicock. 1. p. 12.) sagt der Wahrheit gemüß: "Während Vieles zur Erziehung des Privatmannes bentrügt, und ihn gegen Erschlaffung bewahrt, erstlich, der tägliche Rampf gegen das Bedürfniß, dann die Gesetze, die Freymuthigkeit der Freunde, die ihn tadeln dürfen, und die Ausmerksamkeit der Feinde, die seine Fehler belauern; so sindet sich ben den Fürsten von allen dem nichts, und die, welche der meisten Erziehung bedürz

# 38 I. Rebe auf Ernft ben 3mepten.

fen, bleiben, wenn fie Einmal die herrschaft angetreten haben, gang ohne Warnung. Die meisten Menschen, von denen fie lernen konnten, kommen in keine Berührung mit ihnen, und die, mit denen fie umgehn, suchen ihre Gunst."

3.

So fehr bem Bergoge die Frangbiliche Revolution in ihrer Entwickelung zuwider fenn mußte, fo mar er boch ben frenen Kormen ber Staaten feinesmeas abaeneigt. Bon ber Englischen Berfastung fprach er mit Achtung. Die Schweiz hatte er nicht anders gewunscht, ale fie ihm in der bunten Mannichfaltigfeit ihrer Staats-Formen erschienen mar; auch das republicanische Holland mar ihm auf seinen Reisen lieb geworden. Oft haben wir ihn mit ausgezeichneter Borliebe von dem Bolfe fprechen boren, das Alles aus fich felbst geworden, feinen Boben dem Meere abgewonnen, große Stadte in Moraften gegrundet, ben Berricher zweper Welten bestegt, ben Sandel an feine Safen gefesselt, und feinen Flaggen in allen Deeren Chrfurcht erzwungen hatte. Er fah es noch in feiner Kraft (in ben Jahren 1767 - 1769. Bergl Thummels Bentrage G. 75.); und das rege Leben des arbeitsamen Boltes, seine Besonnenheit und Ordenungsliebe hatte einen tiefen und dauernden Eindrud bep ihm gurudgelaffen.

Wenn der Herzog, wie wir nach seinen Aeusserungen überzeugt sind, die Gewalt und Rechtmäßigfeit der Ansprüche des demofratischen Princips erfannte, das nur durch ein bereitwilliges Ausnehmen an die ihm gebührende Stelle unschädlich und heilsam werden kann, so entsetzte er sich doch mit Recht vor der Gewaltthätigkeit, mit der es sich in jener verhängnisvollen Zeit zu begründen und ausschließend geltend zu machen strebte. Es gab eine Zeit, wo er die allgemeine Verdreitung dieses Damons über Europa fürchtete. Dann richtete er seine Gedanken auf die vereinigten Staaten von Amerika, als auf die Freystatt, wo er, als ein freyer Bürger, uyter dem Gesetze der Gleichheit, sich selbst und den Wissenschaften zu leben wünschte.

Und diefer Gedanke war nicht bloß ein vorübergebender Einfall; er war tief in seinem Herzen gewurzelt, und wurde Jahre lang von ihm genährt. Durch ihn wurde ihm Alles wichtig, was auf ienes Land Be-

#### 40 I. Rebe auf Emit ben Bmeuten.

tiebung haue: Geine Kand-Bibliothef ift mit bem Beften barüber ansgestattet ") si in iiffe enthalt, eine Auswahl von Buchern, die er an feinen Broleitern in Diefes Afpl, erfohren batte. Diefe Amerifani: fere Bibliothef, wie er es naunte, urfpringlich von beraibrigen abgesondert mid burch einem eigenthintlichen bauerhaften Einband ausgezeichnet, fann auch funftigen Zeiten noch bas Andenken an jemen Gebanken bes veremigten Kurften vergegenmartigen. Die Answahl uber Bucher gehnt ifeinen Gefchmad. Das auch die Werke des Genfen Bhisplophen, Rannald Geschichte ber berben Indien und ahnliche barunter find, ift in unfrer Brit der Bemerkung nitht unmerth. Boltaires Berfe fcmuden bie Drinat-Bibliothef des Derzogs in mannichfaktigen Ausgaben. Bur Wanderung über bas Meer aber icheinen fie micht bestimmt gewesen zu fenn.

#### 4

Die Urfache hievon mar, weil ber herzog, in bem Gefühle feiner eignen Rechtlichkeit, auch bent

<sup>\*)</sup> Crevecoeur Voyage dans la haute Pensylvanic, wat eines der letten Bucher, die er las.

Charafter ber Mation vertraute, und ben Berleum: bungen bes anti bemofratischen Kanationus feinen Stanben gab. Bahr und fcom fagt vo'n Klinger (Werke KI'S. G. 14.) indem er von der Deutschen Sinnifur Recht fpricht: "Saben Deutschlands Bblpfer biofen Sinn für Recht nicht in beni gefährlichuften Zeitemanes fraftigfte bewiefen? "Ihren Für-TORREST AND PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR Mathatematical at the His Moibeivielen, bag mon tein Dorf auf bem beutichen "Boben au nemnen weiß, bas feine Burgerpflichten "werlebt blitte: Ady boffe, Deutschlande Surften merseben ed erfennen; werben erfennen, bag, wenn bie Beltreichichte bein Ereigniß aufgezeichnet hat, bas "ber frangbilichen Revolution gleitht, fie auch fein Bolf neunt, das ber foldem Unglud, in folder "Roth und folden Versuchungen, es so mit Recht "und Pflicht und feinen Furften gehalten bat. "ba ich aus vielen moralischen Ursachen ftolg bin, ein "Deutscher au fenn, to bin ich es aus biefer vorauq-

"lidh."

<sup>\*)</sup> Cenfutlade.

#### 42 I. Rede auf Ernft ben 3mepten.

So schrieb Klinger im Jahr 1801. Mie warbe er erst zwilf und drepzehn Jahre später geschrieben haben, mp die Nationsfür ihre Fürsten aufftand, und mit ihrem Blitze, die Acte des Rheindundes und den Erieden von Kisst auslöschte!

Derselbe Mann schreibt an einer andern Stelle:
"Wenn Deutschlands Fürsten je vergeffen können, daß Deutschlands Bolker, die in diesem langen, gefährlichen und schrecklichen Krieg das meiste gelitten — und am ärgken gelitten haben, weil sie gans unschuldig daran waren — doch troß allen dem, und troß allen Versuchungen, an denen es nicht sehlte, gleichwohl ihnen und ihren Gebräuchen treu verblieben sind, so sind sie — ich wage es zu sagen, und sollten sie mir es auch noch so übel deuten — nicht werth, Fürsten solcher Wölker zu seyn. Wäre nach diesem Krieg ein Denkmal zu errichten, so müste es ein Denkmal der deutschen Volkstreue seyn, von deutschen Fürsten mit dieser Inschrift: dem deutschen Bolk errichtet und geweiht."

5.

Durch die frangbfische Revolution, die fich nicht begnügte, eine unvermeibliche, in der Ratur ber Din-

ge gegründete Erscheinung au sepn, sondern auch mit allen ihren Greueln eine Tochter der Philosophie au beißen begehrte, ist die Philosophie in übeln Auf gebracht worden. Napoleon verspottete Ke als Ideologie, und seit der Rückehr der alten Dynastie erschalt die Rednerbühne und die Kanzel von Angrissen auf die Wissenschaft der Wissenschaften, als einer Feindin der Religion, der monarchischen Verfassung, und der Ordnung überhaupt. Diese Angrisse sind nicht neu; aber schwerlich sind Ke in irgend einer Zeit mit so viel Haß und so bitterer Galle getränkt gewesen.

In einem Briefe an Jacob Colonna sagt Petrarca, nachdem er von der Burdigfeit der alten Philosophen und Dichter gesprochen (Epistol. Famil. II.
9. p. 601.): "Du kennst den H. Augustinus. Weit
entsernt sich seines vertrauten Umganges mit den Heiden zu schämen, gesteht er vielmehr ganz offenherzig,
daß er einen großen Theil unsers Glaubens in den
Schriften der Platoniter gefunden, und durch das
Buch des Cicero, welches Hortensius betitelt
ift, auf eine wunderbare Weise von allen täuschenden
Hofnungen, und dem eiteln Kaber uneiniger Seuten

## 44 I. Rebe auf Ernft ben 3werten.

entfernt, und bem Streben nach Wahrheit allein augewendet, in', barth bas Leffen biefes Buches is'entflammt worben fen , bag er milit veranderten Gefühlen und Bergittung ber Lufte! einen bobern Rlud au nehmen begonnen babe." Rach biefen Borten ruft er aus: "O visum magnifice humilem, ot humis liter excelsum, non dul affenis plumis ornatus, auctoribus Mis insultet, sed qui jam christianue religionis fluitantem pappim filter haereticorim scopulos agens, praesentisque magnitudinis sine arrogantia sibi conscius, veritatem primordiorum suorum et adolescentize tudimenta commemoreth at doctor bantus ecclesiae non embescat ducatum Arpinatis hominis, licet alio tendenris! Cur autem erubesceret? Nemo dux spernendus est, qui viem salutis ostendit. Quid ergo studio veritatis abesse potest vel Plato vel Cicero?

Dem gelehrten und frommen Rlemens von Alexandrien schlen bie Philosophie eines der wichtigken Geschäfte eines guten Christen. Deshalb verslangt er selbst von den Frauen (Strom. IV. p. 499. A.), daß sie nicht weniger philosophiren sollen als die Manner; auch die Sclaven sollen sich, so wenig als

Die Frenen, burch teine Strafe bavon abhalten laffen (n. 500. C.). Und damit niemand glaube, baß er burd ein Wort von mannichfaltiger Bedeutung ges täuscht, werde, beruft sich derfelbe Rirchenlehrer (p. 501. C.J. auf einen Austreuch bes En ifurus - bes Epifurus fagen mir; ein verschrieener Rahme, und boch als Zeuge ber Wahrheit von einem driftlichen Lehrer geachtet! - melder in einem Briefe an Denoteus, fchon und mahr geschrieben haber "Beder ber Jungling schiebe es auf zu philosophiren, noch er mude ber Greis es zu thun. Denn Diemand ift fue' bie Besundheit der Seele ju unreif, oder überreif. Wer aber fagt, es fen jum philosophiren noch nicht Beit, ober bie Beit bagu fen porüber, ber faat nichts anders, als die Beit aur Gludfeligfeit (Eudamonie) fen noch nicht gefommen, aber es fen bamit au fpat; Daber thut es dem Junglinge, wie dem Greife Roth, daß er philosophire; biefem, um auch im Alter noch jung ju bleiben jum Guten; jenem, um jugleich ale und jung zu fenn." - Roch deutlicher fpricht Rle= mens feine Mepnung in folgenden Worten aus (Stromat. I. p. 288. A. B.); " Whilffophie nenne ich nicht die Platonische oder Stoische, oder die Epifuris

### 46 I. Rede auf Genft ben 3mepten.

iche und Ariftotelische, sondern Alles und Jebes, was in jeder diefer Gecten gut und ichon jur Belebrung in der Gerechtigfeit mit frommem Wiffen gelehrt wird; diese ganze Ausmahl (τούτο σύμπαν το έπλεzernor) nenne ich Philosophie." Und in folgenden (Stromat. I. p. 282. C.): "Bor ber Erscheinung des herrn war den bellenen die Philosophie nothwenbig gur Berechtigfeit; jest ift fie nustich jut Gottfeligfeit, indem fie benen, melde nach bem Glauben burch Beweidarunde trachten, ju einer Bori fcbule dient. Du fannft nie irren, wenn bu bes Schone und Babre ber gettlichen Borfehung benlegft, mag es hellenisch ober driftlich fevn. Denn Gott ift der Urheber alles Schonen und Bab ren. - Die Whilosophie aber leitete die Bellenen, fo wie bas Gefen die Bebrier, ju Chrifto bin."

Nuch au Klemens Zeiten gab es Lente, welche die Philosophie als ein Wert bes Satans veruniglimpften (Stromat. I. p. 309. C.), und die Berfchiebenheit der Meinungen ihrer Haupter als ein Zeischen jenes Ursprunges geltend machten; eine Art au argumentiren, die sich auch gegen das Christenthum kehrt (Juain. Mart. Apolog. I. c. 35. p. 55. Horz

mine kris. gentil. Phil.), und Andre Meinmuthige, die fich vor ihr, wie die Kinder vor einer Maske fürchteten, und sie, um nicht versührt zu werden, flohen (Strom. VI. p. 655. A.). Diese, welche Paulus Warmung (Galoss. 2.) für sich anführten) beserdndeten Bemerkungen, indem er, nach seiner eige men Ansicht, die Philosophie als ein Bollwerk und hert des christischen Glaubens preist.

In denibenden erften Jahrhunderten stand die Philosophie unter den Christen in großem Ansehn, und seihst Bursteher der Kirche behielten die Kleidung der Philosophen ben (J. Justin. Martyr. Dial. di Tryph. init.). Aber dieses Ansehn drohte der neuen Behre Gesusten Um es zu flürzen, bemühten sich die einen darzunfun, das Christenthum enthalte eine Philosophie, die writ alter sep, als die alteke der Heisden; die andern, das Leben der Philosophen werde von der Erhabenheit der christlichen Lehre weit überz boten (Athenag. Legat. pro Christ. c. XI. p. 41. st. od. Dochair.); was doch wohl auch von dem Leben vieler Anhänger der christlichen Lehre gelten mochte. Das aber auch die Unwissenheit hald ihre Freunde und

### 48 I. Rebe auf Ernft ben 3menten.

Lobredner in einer Kirche fand, die ursprünglich fine ben ürmsten und gedrückesten Theil der Menscheris errichtet schien, und das diese mit Oestigkeitigeant die Philosophie stritten, welche die einsache Entrechas Glaubens dunch die Anwendung ihrer Bialectifonnes sicher machtan, ist der Natur der Sache so ungamales sie, daß man sich nur wundern müßee, wenn es nicht geschehen wäre. Wenn der Wensch einmal den sichen Boden der Erfahrung verläßten umpfliche in den fichen verläßten den Albreg, auf den er sich nicht, ben den besten Men könten und mit den frömmken Gesinnungen, verürren könnte.

Aber nicht bie Philosophie alleinen fandenriebe Wiffenschaft ifigin unsern Tagen ben feinbertriebe Biffenschaft ifigin unsern Tagen ben feinberichen Angeriffen einer Parther Preif gezuben, die fich im Dung keln wohl befand. Gin Geistigher, welcher jest ebend damit umgeht, die deutschen Universitären als die Mittelpunfte einer Verschwörung gegen Chrisbienthum, Monarchie und Eigenthum darzustellen, schrieb (Schapen Joseph S. 63.) im vorigen Jahr, Gott habe die Wenschen aufrichtig geschaffest, aber dur d. Lünke.

und Miffenschaften warde in einer großen Haupt-Und um biesolde Beit wurde in einer großen Hauptkadt in einer der besuchresen Kirchen gepredigt) daß die Wiffenschaften zu nichts dienten als die Geister zu verwirten pisal fie die Dielle unter vollisschen und reiligiksen Berbrechen wären; und daß alle neue Gelehrisenz: welche die miermestichen Manne die gistlichten senz: welche die miermestichen Manne die gistlichten senze welche die miermestichen Manne die gistlichten senze welche die miermestichen Manne die gistlichten senze welche die miermestichen Manne die Welfielt der Natur hielten in Gachen der Religion große Irdoren wären. (Zuch Gorresp. Astronomigne. "1820; Ocher. S. 332.)"

Das Evangelium der Umvissenseir sint zu alleif Beiten Prosesten gemacht, und viele bekonnen sich dazu, ohne zu wissen, wie eng es mit dem Heile ihr Bestantaumenhänger sohne zu ahnden, daß sie Wissenschaften unfohlen. Din Lebrir der Kirche, welcher das sündhafte Wesen der Wett in allen ihren Theilen nicht ohne Beredsankeit und sophistische Aunst an's Licht gezogen hat, od er gleich die Beredsankeit für eine Feindin der Vernunft und Religion erklärt, der Pater Senauls (L'homme criminel. on la corxuption de la nature par le peché. à Amsterdam.

### 50 I. Rebe auf Ernft ben 3wepten.

1665.), behauptet ohne Unftand (Sk agr.), bak bie Miffenschaft, Die die eigenthumlichko Leidenschaft ber Menfchen fer im Paradiese von bem Satan auffirfehn gebracht morbenis und bag biefer bie Begierbe nach ihr burch die ihr ertheilten Lobfpruche in bem Bergen bes erften Menfchen entgunbet babe. "Seine Dinber, fabrt er fort, abmten ibm in feiner Berirrung nach, und widmeten ihren Gleif ber Groberung jenes reichen Bliefes. Die größten Ehrenbezeugungen murben ben gelehrteften Mannern ermiefen, und menn die, welche ihr Baterland von bem Uebermuthe ber Eprannen befrevten, für Belben gaften, fo erbielten die Erfinder ber Runfte, die, welche Die Bolfer gegen Unwiffenheit und Noth fchinten, Aftare und Tempel: so das also ber Teufel das Werfprechen gelbatibat, bas er bem erften Menfchen gegeben, ba enlible überrebete, bag er burch bie Wiffenschaft sum Botte merben murbe."

"Die Wiffenschaft, heißt es weiter hin (S. 259.), ift die Feindin der Tugend, und befriegt fie unter dem Scheine fie zu vertheidigen. Die Römische Republif ift nie blübender gewesen, als in ihren erften Jahr-

bunderten, wo sie sich begnügte ihre Götter\*) anzuberten. — Sie verlohr ihre Reblichkeit, als sie ihre Rennmisse erweitern wollte, und als die Römer ansingen, über die Tugend zu philosophiren, hörten sie auf sie zu üben. — Die Erfahrung Lehrt und, daß die Missenschaft den Muth erschlasst; daß sie den Geist schwächt, indem sie ihn verseinert, und daß wir über der Aunst gut zu sandeln verlernen. Die Türken verdanken ihren Muth nur ihrer Unwissenheit\*\*); und wenn sich unter den Barbaren noch einige Unschuld erhalten hat, so rührt dieß nur daher, daß die Wissenschaft ihre Bosheit noch nicht zu ihnen gebracht hat."—

Als gegen bas Ende bes britten Infrhunderte ein gewiffer Arteman ober Artemas tegerische Meis nungen über bis Perfon Christi verbreitete, murbe seis, nen Anhangern von den Mechtgläubigen hanptfächlich

<sup>\*)</sup> Aber biefe Sotter waren ja Damonen, und Bruber bes Batere ber Biffenfchaft b. b. ber Lige! Und boch machten fie ibre unwiffenben Berebrer blubend und gludlich!

<sup>•\*)</sup> Und warnm gab ber Satan nicht auch den Ehrlen bas verberbliche Gefchent ber Wiffenschaft? Barum erhielt er ihnen biefe beglacende, bie Zugen b bewehrende Unwiffens beit?

## 52. I. Bober auf Enige ben Imenten.

ihren Liefen den Briffenscheren zum Laft gelegtNeber den Sendium den Mastunk, bies es EusebHier Erzl- Ar All al. den Brestunk, bies es EusebHier Erzl- Ar All al. den Bestunken den Simmet aus
den Ausgest wähnend sie die Erde mäßen Misteles
und Theophrasius werden hoch von ihnen verehrt, und
se den gie den Euseische Galens eine ungemeine Acht
tung. Ihre Irrhumer entspringen aus dem Misbranche giben sie von den Missenschaften und Kunken
der Ungläubigen machen, und sie entstellen die Einsacheit des Evangeliums durch die Subtilitäten der
manschlichen Bernunft.

Seit hem Ansbruche ber französischen Revolution finden Declamationen gegen die Wiffenschaften einer der Gegnet, und die Stimmerhielen Misologen, für die Rouffeaus Hannahren die Epidenz einer unumföslichen Wahrheit gewonnen bat, ist seit der Restauration immer lauter und dreister gemarden. Sie glauben sich ein Verdienst um die Resigion zu machen, wenn sie gegen die Phisosophie, und um den Glauben, wenn sie gegen das Wissen eifern. Ihrer Beredsankeit kommt der

leere Dochmund und die fichlaffe Sequentlichteit Vereich willig entgegenig der Unwiffenheit ichte hieroch verlete Wille die Senathigung des hetereten Stoffes, der dem Stoffe Allbrer Art kft'ho fatterenfgegentritt, ift ein Genuß, den, ber einem forguten Scheine, niemand leicht verschundhen mag.

Rein Babn ift ben Regierungen verbeblicher als bie Unwiffenheit fur ein Unterpfond Des Gebbis faitis! und für ein Bollwerk gegen die Indredie im Mats ten. Benn wir bie Blatter ber Geftelichte durichte aen, "To feben wir' fogleich bas Berandereachlene Denichengeschlecht, fern von Wiffenfchaft find Bilbinet abet in einem Buffande Turtfiebaret Derfoilderung. LES maren auch zu den Beiten Entannien gut Choing benn da die Kinder Gottes bie Eddien ber Mandins belinflefen, und ihnen Rinder genorens wurben William Gewaltige in der Belt und berühmte Leite. Da aver ber herr fab, bag ber Menfchen Bosheit groß wat auf Erben. und alles Dichten und Ergeiten iffees Derzens nur bole war immerbar ; ba' reine es iffat? daß er die Menschen gemacht hatte, und es befant merte ibn in feinem Bergen und fprach: Ich will bie

### 54 I. Rebe auf Ernft ben 3mepten.

Menfchen, bie ich geschaffen habe, vertilgen von ber Erbe n. f. w."

Bannin dieser schlimmen Zeit die Menschen den Born des himmels bis dur Vertilgung reiften, wer trug die Schuld? Waren es die Gelehrten und Philosophen? Die Schrift schweigt von ihnen. Aber sie nennt Tyrannen und Gewaltige, die Kinder der Will-thing die ihre Willführ misbrauchten zu boser That. Und wenn es ja einen Gelehrten in jener unseligen Zeit gegeben hat, so war es doch gewiß der Eine, den Gott ausnahm von dem Fluche der Vertilgung; der, "mit dem Gott einen Bund aufrichtete, weiß er ihn gerecht ersunden hatte;" der Mann, der allein ein Schiff Di erhauen verstand, das ihn mit den Seinigen rettgte!

Und die Sinwohner von Sodom und Somorra, wurden fie durch Zeuer vom himmel verzehrt, weil fie Gelehrte und Philosophen waren? 'Und die Rotte Roreh, Dathan und Abirom, welche die Erde versichlang, waren fie nicht die Gegner des Mannes, der aller ägpptischen Weisheit und Wiffenschaft kundig war? also selbst gewiß eher Idioten als Gelehrte?

Und wenn wir Jahrhunderte überspringen, wer mbchte sagen, daß der Herulische Feldhert, der den letten legitimen Kaiser des Abendreichs vom Ehrone stieß, um sich darauf zu schwingen, sein frevelhaftes Beginnen in den Schulen einer aberwisigen Philosophie gelernt habe? oder Pipin? oder Hugo Capet? oder Richard der Oritte?

Und das was Krankreichs alten Thron fturte, war es das Licht der Wiffenschaften? War es nicht die schlechte Wirthschaft des Hoses und der Gunklinge, der Shrzeis Ludwig des XIV, die Sittenssigskeit seines Nachfolgers, die Schlassheit, die auf dem Throne und auf den Stusen des Ahrones schlummerte, das harmädige Beharren endlich bep dem, was die Weisheit auszugeben gebot? Oder um envas weiter hinausugehn, war die Emphrung her Kuisen, war der Ausruhr der Condes gegen ihren rechtmäßigen Tonig, war die Erwardung Heinrich des Dritten und des Vierten das Werk der Philosophie? Und was

Les a de Concentible en genne fic auchnotine

- D' **De**rikade duit binden elistati in derroben imaes führetend reich fellricen Schreft (B. 1600) 379 det mat berichesenbunde Mark, auch ber ehrlichfite Mannistiar er, midibilibindoble und fein Ende. Wim Behr Eften Und This description of the diefer Richard hade bet Between saide Petriff indition, fibering principality region for Doft bu: Die Wahrheit über Mies achteff bathit Witte Borte meler Glouben finben, ale Die Cibe unbren. (Stooratos) -11Der Dendrelen matter feind. Beauf Menfchen, von benen er Schlechtes wuste, vetkann en: feinie Berachtung nicht. In Betfehr mit ihr nengusturbeifeln Bon, ber fonft foimild war, firene mit troden; und be baburch fein siernes Gefähl verwinder wurde, mied er folde Wenfchen gern. Allen die entweren fich feinen Bieden und rachten fich burife Daft: Begen foiche bingegen, bie er als rebliche Dienet inrechtschaffne Dansväter und"emfine Arbeiter Batitte, war er, wenn fie mach foult feiner Weffe nicht aufagein ifreundlich und milbi. Es ift nicht nothig an bemerken, bag, wenn bas Benfviel eines Rurften überboudt auf die Gitten wirft, Dieles ant beften und ficherften dadurch geschieht, wenn das Bolt weiß,

1

daß er Tugend und Tuchtigfeit, wenn fie auch ohne Siemis aufheint, ehrt und achtet, und bas er bas Lafim im jeber Geftaft und an jeber Stelle verabident. 73 Das reine Gemuth bes fungen Strifen und feine maciominfte-Gute - eine in ber gebiene Weltelia ungenihmliche Enscheinung - von est abier auch befind leines: Aufenthaltes in Baris, Diberot veraniafte. au im au fagen: Joune homme, wous n'êter ma fait sour, os mende, et vos meeurs ne sout mai celles de Paris. Ne restez pas trop longatems chez-nous. On pourrais vous gâter. - Die Welt hat ihn nicht verdorben, aber fle hat ihm nach ibrer-Boife gelohnt, burch Raufdungen und Bunden Srub feste fich in feinem Sargen iene ebte aller Art. und eubrende Misanthropie feft, die nundmeinem tier fen Demuthe voll Liebe Burgel ichligenifnung: nicht Die einzelnen Menfchen, aber bas gange Menfchenwe-Sen trifft, und aus dem verworrenen Treiben, in bie Einfamfeit führt. Eble Gurften von gartem Beführ werben, wenn bas Glud ihre nachften Berhaltniffe nicht ausnehmend begunftigt, diefer Mifanthropie faum entgeben tonnen. Dem Brivatmanne fann bick leichter gelingen. At the second second

7

Dhantor

at Der gelftreiche BudDingvon Rlinger; felbft ein Dichterifringchbener derben Runten Rriebeich bes American Schriften num Lefen und Wieberlofen embfotibet, ichreibt (Werke XI. Band p. 57.) folgenbermunken: "Beagte man mich, ob Fürften auch Dichter lufen follien, to annuvertete ich, Reint weil fein Mint weniger bas Abealifiren vertragt, ale bas ibrines mit well fein Sterblicher idmeller und ernfthafter aus fcbiten Wichtertraumen über Welt und Menichen aufgeweckt wird als die Fürften. Die Manner, mit melthen und durch welche fie wirken, ftellen ihnen Ibeale, aus gang anderm Stoffe gebilbet, por Augen, als bie dichterischen es find. Bielleicht wendet man mir ein: Gleichwohl'mar Friedrich ber 3meste auch Dichter. --Ma, et machte Berfe, und bas eben fo, wie anbre Ahrsten auf die Jaab gehn, um bas Renieren einen Augenblid zu vergeffen. Gleichwohl zeigte er es auch in feinen Berfen, daß er bas Meguben daben nicht gans vergaß, . . . . . . . . . . benn auch He find voll weiser Lehren und gesalzenen Spottes über Die, die das Regieren so gern vergessen." -

Es ift gang gewiß, baf ein Burft, ber fich mit

der Bhantamorafie einer bloß poetischen Welt ernft. lich beschäftigen wollte, feine hoben und ernften Offichten leicht fåt m mibebeutenb halten barfte, um feine Prafte on ifter Erfallung ju feben. Inf bem Karbenfleine ber Boefle mirb ibm bie wirfliche Belt zerrin nen, mit menn biele boch ben unvermeiblichen Befchaftewifmelecht behaunten will, wird fie in dem vermeidlichten Gemuthe nur Etel und Miderwillen welton. - Die Buriften ber frant: Sprache baben iber die Boeffe Kriebrichs des Amenten die Achieln gement. Immerhin mag fie eine Schwachteit gewesen fern; nie aber hat fie der Buicht und ben Gelchaften einen Augenblick entwagen. Die ift fie bem großen Konige stmas anders gemofen, ale ein ebler Beitvertreib, und, wie seine gance Schriftstelleren, eine Aufmunterung au feinem boben Beruf. Gewinnt auch bev dieser Untererbeung die Poesse nicht als Kunft, so gewinnt doch ben. Kfirft; der fie auf diese Weise treibe. Und eben in dieser Weise bleibt Kriebrich ein wahnbaft beutider Rurft, ob er icon in franzonicher Bunse forieb. and trob feiner Solbeidmen, ein arbierer Mann als die, welche aus zierlicher Bersmacheren bas Beichaft ibres Lebens machen.

### 60 I. Rebe uuf Eunftown Butthen.

and sand sandiago, spillege, and the continue of the continue über fein Urtheil emport, ber Beit Miffilanbebenttig in welchem die Muna dur Allenande Biebanadul Dos fen zu etftheinen pftegrefi'n'iEB'hatilline nebauert, the fie thre twentiffen Danibren thre wonding Rries cheren und ihren potonitichen ginffand mit Erien frenen pertaufcht babens und bait bent effett Contintomen biefer Biebergehmeinnehm man welle Weiffenfill meber an anderm Dafenionabin beingbrotifter Ernft ben II. etapa. Quebent biefen bethinnetre fich fich fur um bas mas in Daris und an ber Seine galt, und, menn ia pon patertiadificati Morfie Die Rive mar 196 hielt man fich min bie Dintelfpriiche-ninetite bie Belin an der Weife in dem Moudfiden, bod finder a nothert bis nen Gelehr famitimaunteitene bwilter mar von biefer geachtet aundeltuf alle Weffe au fibweises rifch und bidethadven Mionfabet voltane bie geife reiche Bergogin, bag fleifninnicht wirftebenis Welffindlich aber mar es bem Bofo gewiß, wein Biff vaterlandifchen Wersmacher, berifo won Boeffe burthbrungen marn baff er auch die Aitul feiner Gelegenbeite Bedichte reimte. Chriftant Enfebine Gunnitt.

sin Ceneratisch me. Nachlaften produnge laiest von eine der Beneiten mochen mochen geschichten der Beneiten der Kamisch mochen der Kamischen der Beneiten bei ihre Ingenentaum der dam der Beneiten der

gen Gelehr zindle magingen dagen dair nachre gen von er Preide maginadhiceandhiceandhigh dagen dair nachre gran had phiniste and gen dagen dagen

Und feine naube Pfeise maihte, 19.

Solche Berfe fanben im Jahr 1749 Aoch Tefee! und Liebhaber, und minhaben felbst noch in weit spätern Jahren Stausbeamten von Range gefannt, die

### 62 I. Rebe nuf Ennft ben 3mepten.

sich ruhmten, ihrem Gust. nach vollbrachter Arbeit an einem Gedichte vom Suppio zu erheitern. Dergleischen mochte, nehst Ven ja min Schmolfens geistlichen Liedern, die erste postische Kost. sepn, die man dem heranwachsenden Prinzen als unschädlich und leicht verdaulich bot: Und daß ihm davon ein etser Nachzeschmach geblieben war, wen machte es wundern, oder wer mochte seinen Widerwillen tadeln?

In den Zeiten feines aufdinhenden Auhmes befuchte Wolfig am g. von Goth e bidweilen den Gothaischen Hos. Der Herzog war ihm geneigt, und
sprach auch in spätern Jahren mit Freude von dem Genusse, den ihm das Borlesen seiner Werke verschafft hatte. Bon den Iphigenie von Tauris dieses Kresslichen in ihrer ersten prosaischen Gestale ist aus
dem Machlasse des Hervoges eine Abschrist in die öffinatlichen Bibliothest gestammen. Seine Idean über die Fandenlehes theilte er früh dem Derzoge in ihrer Eurstedung mit, und machts die darum Bezug habenden Versuche mit ihm durch. Auch für seine Ansichten der Botanis weste er Interesse in ihm.

Dem Sanger bes Oberon, welcher Gotha auch bisweilen befushte und von bem Bruder bes regieren-

den Derzogs sehr begünstigt wurde, war der Herzog selbst wenig geneigt. Die geistreiche Behandlung und der Zauber einer schönen Sprache reichte niche hin, den Widerwillen zu besiegen, den der Inhalt der kas mischen Erzählungen, des Idels und Amadie, und die materielle, Alles durchdeingende Philosophie des Dichters in seinem reinen Derzen erregt hatte. Dies seis Gefühl, was sich nicht für ein Kunsturtheil gab, seinen Biesen eine große und unverzeihliche Reseren. Späterhin hat sich ihm das Urrheil der Meleit um Niesles genäherte.

8.

Die Kennmis ber griechischen Sprache und Chiteratur war in der Jugendzelt bes Herzogs, selbst unf vielen gelehrten Schulen, so näusich vernacklistzt, daß man 2. Auf dem Gottsaischen Gonnastum nicht über das none Testament und einige Gentenzen den Ifolderes und Theognist hinausging. Als der Rector Geisler, ein Schuler Ernest i's, im Ansfange seiner Amtsverwaltung, um die griechische Sprache allmählig wieder in ihre Rechte einzusehen, in der obersten Elasse den Palaophatus da Incredibi-

# 64 I. Rebe auf Ernft ben 3mepten.

libus ju erflaren anfing, tabelte ihn einer feiner Borgeletten, ein Mitalied bes Confistoriums, ber für einen aelehrten Mann gehalten fenn wollte, aus bem Grunde, daß der Palaephatus ein viel ju schwerer Autor fen. -Man wird leicht glauben, daß das, mas den gelehrten Schulen entbehrlich ichien, am Sofe fur vollfommen aberfluffig galt. hier mar zuverläffig nicht ein Gingiaer Mann, der diese Sprache aus eigner Rennmiß batte empfehlen tonnen; und die geiftreiche Mutter bes Erboringen murde geglaubt haben, ihren Sohn au einem Trissotin, und fich felbft Molieres femmes savantes abnlich au machen, wenn fie gum Unterrichte in ber griechischen Sprache gerathen hatte. Pas man bier bedurfte, das bot ber Somer und Blutard bes Dacierichen Chepaars zu voller Genhae dar; und man wurde fich mahrscheinlich auch um diese nicht befummert haben, hatten nicht die Avontures du Télémaque einige Renntniß homerischer Sabeln, und die frang. Trauerfviele etwas alte Ge-Schichte geforbert.

In fpatern Jahren, nachdem das Studium ber griechischen Literatur wieder in feine Rechte eingetreten war, und feinen Ginfuß fast auf jede Wiffenfchaft ju außern begann, fühlte ber Bergog ben Mangel biefet Renntnik ben vielen Beranlaffungen, und er fcbimte fich nicht noch als Mann in die Schule zu geben. Er nahm den Brofeffor Raltwaffer sum Lehrer an. einen grundlichen Mann, aber nicht geeignet, einem Kürken das Lernen der Aufangsgrunde einer febweren Sprache durch Methode und geiftreiche Behandlung anziebend zu machen. Doch ichabte ber Bergog ben redlichen und gewiffenhaften Lehrer hoch, und erfreute ibn durch fleine Aufmertfamteiten. Der Unterricht wurde in den erften Fruhftunden, und im Winter noch ben Licht gegeben. Raltwaffer tam oft gant erfroren von dem langen Wege auf bas hochgeleane Solok ben feinem fürftlichen Schiler an. Seinen Ueberrock bing er im Borgimmer auf. Eines Morgene findet er diefen nicht mehr, und an feiner Stelle einen bequemen Belg. Diefer Unterricht wurde übrigens burch eine Reise nach England unterbrochen. Bie groß die Kortschritte des Bergogs gewesen, ift uns unbefannt. Bas er für feine Bedürfniffe brauchte, batte er aufgefaßt.

Unter den romifchen Dichtern war er bem Soras am meiften geneigt, und war mit den Oden beffelben'

#### 66 I. Rebe auf Ernft ben 3menten.

gut bekannt. Die lateinische Sprache zog er in Rudficht auf Wohlaut und Gulle jeder neuern vor. Der Italienischen war er nicht sehr geneigt, weil sie ihm zu weichlich schien. Englisch-las er mit Geläusigkeit. Des Französischen war er kundig, wie seiner Muttersprache.

9.

Ju dem Gemuthe des Berzogs lag eine Reigung zu dem Geheimnisvollen, die aber mehr als jene eitle Reugierde war, welche die Langeweile eines undesschäftigten Lebens erzeugt. Ihre Wurzeln waren restigiös. Bu allen Zeiten aber war seine Religiosackt erust und würdig, rein evangelisch, aller Gauseslep abgeneigt, und auf das Praktische gerichtet. Seine innigste Ueberzeugung war, daß, wie einer der Alten sagt, "der beste Gottesbienst und das beste Opfer ist, Augend und Gerechtigkeit üben; und daß durch Gerechtigkeit und Tugend mehr von Gott erlangt werde, als durch abergläubischen Wertbienst." (Isoorat. ad Nicocl. c. 6. p. 16.) Doch war ihm auch der äußere Gottesbienst ehrwürdig. Regelmäßig besuchte er an Gonns und Kestagen die Kirche; gemeiniglich die des

Schlosses, in welcher sich bann auch seine Familie und ber ganze Sof, von ben Ministern bis zu ben letten Hofbedienten herab, einfand; oft aber auch die Rirchen der Stadt. Die Gegenwart bes Jurken, seine edle Haltung, die Aufmertsamkeit, die er allen Theilen bes Gottesdienstes schenkte, gab ben kirchlichen Bersammlungen eine Würde, an die sich gewiß noch viele ber bejahrtern Einwohner Gothas mit Rührung erinnern.

"In Religionsangelegenheiten bachte der Herzog bochst tolerant, und suchte befonders die harten Vorschriften im Herzogthum Altendurg gegen die reformirten Glaubensverwandten zu mildern. Er benutte die landschaftliche Versammlung von 1784 zu Altendurg, um den dasigen Ständen seine Gedanken und Wünsche dieserhalb vorzulegen. Diese bestanden im Wesentlichen darinn, daß die Altendurgischen Stände, nach dem vorangegangenen Vepspiel der Gothaischen Landschaft, die Verbindlichkeit der Religions-Affecuration von 1718 in Beziehung auf die Aufnahme reformirter Glaubensgenossen ihm zurückgeben möchten, so daß ihm frepe Hand werde, Resor-

### 68 I. Rebe auf Ernft ben 3menten.

mirten kunftig zu erlauben, im Lande fich anzukaus fen, welches um so mehr zum Flore des Landes beps tragen muffe, wenn wohlhabende Familien und ges schielte Kabrikanten aufgenommen wurden."

"Seine Vorschläge fanden unerwarteten Widerstand. Und obschon er selbst nach Altenburg kam, und jedem Stande seine gutmuthigen Wunsche vorlegte, so beriefen doch diese sich auf die Religions-Assecuranz-Acte, als ein wichtiges Stud der Constitution, und so scheiterte seine Menschenfreundlichkeit an dem ties eingewurzelten Vorurtheile, das seinen Ursprung dem Fanatismus der ältern Zeit zu danken hatte." —

"Wenn man fieht, wie jeht Preußen fogar die firchliche Bereinigung beider Confessionen mit ganglischer Zufriedenheit aufgeklärter Theologen zu Stande gebracht hat, welche Grundsäse darüber selbst in Rußsland herrschen, und wie in halb Deutschland auf die Herrschaft der hochsten Toleranz hingearbeitet wird, so mußman hoffen, daß auch endlich in unserm kleinen Lande jene harten Anordnungen vernichtet werden."

"Aber hatte nicht früher als das gegenwärtige Beitalter herzog Ernft von Gotha jene milben Anfichten icon? — Man kann benten, wie web feinem Sergen bas Distingen feiner Abficht muß gethan ba-

Von Thummet's historiiche Beptrage zur Renntniß des herzogthums Altenburg. S. 86 f.

Wir halten es nicht für unangemeffen, an dieser Stelle auch ber maurerischen Verbindung des herzoas Erwähnung zu thun.

Die Freymaureren hatte in der Mitte des vorigen Jahrhunderts einen neuen Aufschwung genommen. Immer mehr hatte sich die Meinung verbreiter, daß sie Geheimnisse bewahre, die dem Prosanen unzugänglich, den Eingeweissen beredle und ihn zu höhrer Bürde erhebe. Der Seist der deutschen Nation war in jener Zeit mehr als je in der Klefe bewegt. Die schrosse Abgeschiedenheit der Stände, der harte Gegensat der verschiedenen Glaubens Parthepen hatte unter Vielen und unter den Besten den Wunsch erregt, jene Schranken bürgerlicher und religiöser Undultsamkeit fallen zu sehn. Diesem Bunsche kam die Maureren freundlich entgegen. Sie bot so vieles, was man damals bedurste; sie verhieß noch mehr,

#### 70 I. Rede auf Ernft den 3mepten.

und liet in ihren geheimnisvollen Symbolen und ihrer bunfeln Sprache bas Sochste ahnden.

Alles diefes jog ben Bergog zu diefer Berbindung bin. Nachdem er im Jahr 1774 barein aufgenommen morden mar, murbe er in alle ihre Gebeimniffe eingeweibt, und aum Großmeifter ber Landesloge Deutschlands ernannt, bie von Rinnenborf zu Berlin errichtet morben mar. Bald aber zeigte fich ben biefer Loge ein Streben, fich alle maurerifchen Berbindungen in Deutschland ju unterwerfen. Sie verlanate unbedingten Behorfam in gebieterischem Ton. Dierau mitauwirfen, ober feine eigene beffere Uebergengung einer fremden Autoritat aufzuopfern, mar ber Denkungsart bes Bergogs zuwider. Auch als Maurer mar er Protestant. Er schrieb gurud: "Ich bin bisher Maurer von gangem Bergen gewesen, aber es ift feine große Landesloge in ber Welt, welche mich, ihr unterthania zu fepn, zu zwingen vermag." Die einaegangene Berbindung murbe gelößt, und die Urfache ber Lossagung ohne Rudenhalt auch den andern Logen, beren Großmeifter er mar, mitgetheilt.

Bahr und treffend fagt der murbige Verfaffer der Rational Beitung über die maurerifchen Berbindun-

gen des Herzogs: "Der Gedanke, durch vereinigte Kräfte guter Menschen die moralische Wirksamkeit des Menschen noch über das Gebiet der Fürstenmacht hine aus zu erstrecken — knüpfte ihn an den Freymaurer-Orden. Auch trug gewiß die ihm eigne Liebe zur Treue im Worthalten und zur Verschwiegenheit bed anvertrauten Geheimnissen dazu ben, daß er eine Gessellschaft liebte und schäfte, die fich bepdes zur Pflicht macht."

Denftreitig haben dieselben Ursachen, die den herzog mit der Maurerep befreundeten, auch seine Berbindung mit den Illuminaten bewirkt, denen er unter dem Ordensnahmen Timoleon beptrat. Auch mochte er in diesem Berein, der sich, wie alle revolutionären Berbindungen unster Zeit in einem reinstatholischen, mit Mönchthum durch und durch erfülten Lande gebildet hatte, wichtigere, vielleicht aus grauer Zeit bewahrte Ausschlüsse über die Räthsel der Welterwarten, als ihm die Archive und Symboleder Maurerep hatten geben können. Diese Hoffnungen murden getäuscht, und man weiß seht besser als damals, daß sie nicht erfüllt werden können, und weße

#### 72 I. Rebe auf Ernft ben Bwepten.

Als aber die politischen Absichten bes Orbens an den Tag famen, als man fab, daß fein Amed eis gentlich mur aus bas Land feiner Entftehung berechnet gewesen, in andern Theilen von Deutschland und Eurova aber keine Anwendung leibe, da legte boch der Bertog weber die unabsichtliche Tauschung noch die Berirrungen einzelner Mitglieder Des Orbens feinem Grifter aur Laft, sondern nahm den Berfolgten, in feiner Beimath Geachteten, gofffreundlich ben fich auf. Die damalige Berfaffung bes beutschen Baterlandes ver-Mattete einem Reichsfürften, in folden Källen feiner eigenen Einsicht und großmuthigen Gesinnung au folgen; und mabrend auswarts - als nur noch ber Rabme des Muminatismus übrig war — diefer Rahme auf das grausamste zersteischt, und die Mitalieder bes erlosebenen Orbens von ben Sofmanns, ben Barruels und abnlichen Gefellen mit Berleumbungen bebedt wurden, wohnte das Saupt der Illuming= ten an dem gufe des Friedensteins, gegehtet von feinen Freunden, von dem Bruder und der Gemahlin bet Bersoas ausgezeichnet, von dem Gerzoge nicht gemieben. Roch jest lebt er bier in ftiller wurdevaller Dube ben Wiffenschaften, und er freut fich in der Ferne bes

Buffdwunges, den fein Baterland unter Dar Tofenbs alorreicher Regierung genommen bat. und der erleuchteten Rrepheit, die au schaffen der erfte 3med feines Orbens mar. Man bat behaustet, bes die Erscheinung des Alluminatismus durch den anseligen Buftand, in welchen Baiern burch eine schlaffe und wardelofe Regierung gesett worden war, nothwendig bedingt gewesen sev. Wir wollen bieraber nicht urtheilen. Aber fo viel fcheint uns gewiß, bag in dem beutigen Bajern das Auffommen eines Alluminaten Drbens und iebes anbern politischen Bundes undenkbar mare, und daß, wenn ie eine fo thorichte Gantelen über Nacht aufteimen follte, fie auch ohne Wirfung und Gefahr über Nacht babin ichminden murbe. Die ficherste Maabregel gegen geheime Berbindungen ift eine weise im Lichte manbeinder Gefeggebung, eine gerechte, die Trepheit der Sawiffen mib Aufrichtigkeit schüßende Regierung. Das Licht des Tages und ber Deffentlichkeit lofcht bie Lampen aus, Die ein untilabares Bedurfnig unter bem Drucke ber Finkerniß angundet; fo wie alles Gift demangaicher Umtriebe von felbit aus bem Leibe eines Staates weicht, der den Muth hat, fich eine schutende Reform einzuimpfen.

#### 74 I. Rebe auf Ernft ben 3meyten.

10.

Ueber die Berbienste, die sich der Herzog um die Afronomie erworbend spricht der vollgültigste Beurtheiler, der vielsährige Zeuge und Theilnehmer seiner Bemühungen, der Freiherr von Zach, im Maideste der Monatl. Correspondenz d. I. 1804. folgendermaßen: "Mit einem seltenen, selbst unter Privatpersonen ungewöhnlichen Eiser umfaßte und liebte er früh diese Wissenschaft. Bis an den letzten Tag seines Lebens brachte er ihr mit fürstlicher Frepgedigseit jedes Opfer dar, das er ihr zu bringen vermochte."

"Aus England, Frankreich, Deutschland, von den erften Kunstlern in Europa ließ er die Werkzeuge herbeischaffen, die die Freunde der Wissenschaft, wels die dergleichen zu schähen wissen, aus dieser Zeitsschrift und aus den Beschreibungen der von ihm ersbauten Sternwarte kennen und bewundern."

"Richt zufrieden, zu feinem eignen Vergnügen und zu feiner Erholung eine Gelegenheit zur täglischen Beobachtung des himmels in der Nahe in dem herzoglichen Schloffe felbst zu haben, grundete er aur Erweiterung der Wiffenschaft die in

gang Europa besuchte Sternwarte auf dem See-

"Als Renner arbeitete, beobachtete und berecht nete er felbit, und half Schriften vollenden, ober gab zu ihrer Bekanntmachung bie Roften ber, welche feinen Nahmen über einen Alphonfus von Ca. ftilien, einen Bilbelm von Beffen, einen Raifer Rubolph ber Nachwelt erhalten werben, und die in der letten Beit unternommene, noch nicht vollendete Gradmeffung, bie erfte in Deutschland und bis iest einzig in ibrer Art, macht fein Berbienft bem Berbienfte der größten Konige und ber gepriefenften Regierungen gleich, mit bem Unterschiede, baß er eine folche Unternehmung aus eigner Ginficht befolog, und ben Aufwand aus Erfparungen an feiner eigenen Verson dazu bergab, und fo das Verbienst des Kenners, des Unternehmers, des Beidubers - Die Tugenben eines aufgetlarten Belehrten, mit den Tugenden eines großmuthigen, wohlwollenden Gurften in einer Verson vereinigte. Wie aerecht ist unsere Trauer, wie unverganglich sein Rubm!"

"So lange bie Gefchichte - bie mit ber menfch-

#### 76 'I. Rebe auf Ernft ben 3wepten.

licher werdenden Welt gerechter werdende Geschichteauch die Verdienste menschlicher Regenten ausbeswahrt, so lange die Wissenschaft dauert, die den gestirnten himmel beobachtet, die Wissenschaft, welche die erste auf der Erde und die letzte unter den Menschen sern wird, so lange wird auch der Name Ern st und Gotha dauern; und sollte selbst das Denkmal, das er allein zu seinem Ruhm erkohr, der Vergängslicheit nicht mehr troten, vielleicht in der Zerstörung wilder Barbaren untergehn, so wird die Wissenschaft selbst, so wird die Geschichte ihrer Entdeclungen sein unvergängliches Monument sepn, und sein unvergestlicher Name am himmel prangen, so lange Gestirne am Kirmamente glänzen."

"Mile Gelehrte, affe Freunde der Wiffenschaften nale Kenner und Beschützer der Sternkunde in Europa und in andern Welttheilen theilen mit uns unsere Krauer, und die gerechte Verehrung eines Färsten, der durch seine Verdienste um den menschlichen Geist nicht mehr seinem Lande, nicht mehr Deutschland, nicht mehr seinem Zeitalter, sondern allen Ländern und allen Zeiten angehört."

In Beziehung auf die Wiffenschaft, die er vor allen liebte, schrieb der Herzog in seinem eigenhandig verfaßten Testamente folgendesament

"Ich habe mit ansehnlichem Aufwande gine Sternwarte ohnweit biefer Stadt Gotha auf bem-Seeberge angelegt, und die Roften baju aus meinen Ersparniffen, ohne einen auch noch so geringen Bentrag irgend eines öffentlichen Fonds au begehren, aufgebracht. Diefes Inftitut, bas in furger Beit allenthalben berühmt, und oft von auswärtigen Gelehrten. besucht worden ift, wunsche ich nach meinem Tobe fortgefest, und zum Rugen der Biffenschaften erhalten und unterhalten gu febn. 3ch fete baber aus bemjenigen, mas ich mit Recht mein Privatvermogen nennen fann, annoch ein Capital von 40,000 Reichsthalern bergeftalt aus, daß ber Stod felbit unabloslich ber hiefiger Cammer-Caffe fteben bleibe, die Bin-. sen deffelben aber, au 4 von 100 gerechnet, jährlich au Befoldungen, zur Unterhaltung ber Gebaude und ber nothwendigen Instrumente angewendet werden follen. ..... 3medbienliche Inftrumente mußten jedesmal als eine neue und unentbehrliche außerordentliche Ausgabe angesehen werden; allein der Kall burfte einmal nicht

#### . 78 I. Rede auf Ernft ben 3menten.

oft eintreten, und so werden, zweptens, die neuen Instrumente als Inventarien-Stude anzusehen sepn; es bleibt mithin das Ganze dem Hause. . . . Ich empfehle daher meinem Erben und Nachfolger dieses gelehrte, nünliche, und dem Glanze des Hauses zur Schre gereichende Institut auss angelegentlichste, und bosse dabei keine Fehlbitte zu thun, weil ich hiermit ausdrücklich verordne, mir auf keinerlep Art und Weise ein anderes Schrendensmal, als durch die sorg-stutige Erhaltung der Sternwarte zu sehen. Diese Stelkeit ist verzeihlich, und um so verzeihlicher, da sie wirklich zur Ausbreitung nühlicher menschlicher Kenntnisse nicht wenig beptragen, und selbst zur Spre meiner Nachfolger gereichen wird. "

#### 11.

Niemand hat den Herzog naber gekannt, der sich nicht mancher Büge seiner schönen und edeln Beschwiebenheit erinnern wird. "Eine von ihm selbst niesderzeschriebene Aefferung theilt und Thummel in seiner reichhaltigen Stige mit (S. 93:): "Es ist an dem, schreibt der Herzog, daß ich mir aufrichtiger und guter Gesinnungen bewußt bin; allein ich fühle

gar bringend, bag bas wenige Bute, bas ich vielleicht ftifte, ber weitem nicht basienige ift, mas ich ftiften mochte, und bisweilen auch wohl ftiften tonnte. menn ich nur etwas mehr Thatigfeit in meinem Character hatte. Leiber fann man fich bas Wenige nicht immer felbft geben, beffen Bedurfniß man gleichwohl fühlt und empfindet. - Ich für mein Theil ertenne bieß nur allgugut an mir felbft, und ein mabrer Freund follte mich billig aufmuntern und anfeuern, mehr Gutes au thun und an wirfen, als mich um bes Benigen willen, bas ich wirflich thue zu loben. Gro-Bes Berbienft habe ich in Wahrheit nicht daben. Das allaemeine Wohlmollen ift mir angeboren; habfuchtig und bervorstechend \*) bin ich nicht; allein für Diese Borguge kann ich nichts; die Ratur bilbete mich auf diese Beife. Das einzige Berbienft, beffen ich mir bewußt bin, ift, daß ich ftets gefucht babe, gegen mich felbit mabr au fevn, und mich vor Stols und Eigendunkel zu vermahren. Meine größten Febler aber entflehen baburch, daß ich Andere Ginfichten mehr gutraue, ale meinem eignen Gefühle, daß mir

<sup>&</sup>quot;) Babrideinlid ftatt fic vorbrangenb, anmaglid.

#### 80 I. Rede auf Ernft den 3mepten.

größere Einfichten ersetzt, und ich oft ba nachgebe, wo ich mehr Standhaftigkeit und Beharrlichkeit au meiner eignen Meinung haben sollte. " (d. 29. Januar 1790.)

Die letten Worte diefes Auffages erinnern uns an ben merkwurdigen Brief, welchen ber Graf Un giviller ben ber Geburt bes Dauphins an Lub : wig den XVI. schrieb (f. Nemesis 2 Theil. G. 24. ff. ). Indem er bier ben Konig auf bas briugenofte beschwort, nie eine Rolle ju fpielen, immer Er felbft an fenn, fagt er unter andern: Rendez-vous maître de votre timidité qui vous dépare. Les rois, les princes ont encore plus de besoin que les autres hommes de la considération personelle. Ce sont leurs courtisans, ce sont leurs ministres qui le plus souvent la leur enlèvent. - Je ferai des sottises, me direz-vous. Qui, Sire, peut-être; mais elles segont les vôtres, et vous faites celles d'autrui. En faisant les vôtres, et avec le bon esprit que Dieu vous a donné. vous n'en ferez pas longtems; elles vous instruiront; celles d'autrui ne vous apprennent rien, et ne vous apprendront jamais rien.

Diefer game: Brief. in welchem bie angeführte Cielle vielleicht eine ber unbebeutenbften ift, traat bas Geprake einesienannes , ben gum Greunde au baben ieber Sürft munichen mußte. Aber nicht ieber: der auch mohl aleiched: Boblwollen fühlte, hat ben Muth fo du fprechen; wie benn auch der eble Graf die Lehren, die er feinem toniglichen Freunde an bas Berg legt, nicht ausspratte, fondern schrieb: Je no dirai jamais en face à votre Majesté ces sortes de choses mon que le la craigne, mais per respect et par raison. La vérité de bounhe a un certain air de lecon et de reproche qui est hors du respect. De plus: Pamour propre blessé éconte et entend mal. Il est hors de raison d'aller contre son but et son objet qui doit être d'être utile. Par éoris on vois mieux le coeur, on l'éconte sans embarras :: S'il a raison, on le croit, sil a tort, on lui perdonne; car ce qui vient vraiment de lui; ne blesse jamais.

Indem wir, voll von wehmuthigen Stinnerungen an die verfloffene Beit, diefe Blatter gusammentegen, um bem wiederholten Abbrude der Trauerrede

#### 82 I. Rebe auf Ernft ben 3meyten.

auf Ernst den Zweiten bergegeben zu werben, ruft und die Rachficht von dem Lode seines Sohnes und Rachfolgers zu neuer Erante. In den Jahren der vollsten männlichen Krast, ohne deunruhigende Anzeis chen nahender hinfälligkeit, nach wenigen Lagen ein ner ungewissen Krantheit, wurde August Emil dent trauernden Lande, einer liebenden Gemahlin, einer zärtlichen Lochter, und seinen zahlreichen Verehrern und Freunden entrissen.

Der blühende Stamm von Gothas Fürstenhause welft bahin. Die Besorgniß eines Schicksale, das wir erst spät für unser Kinder und Enkel fürchteren, tritt uns nah vor die Gele. Nur an Ein theures haupt ift in diesem Augenbilde die Sofnung des Landes geknüpft.

Wie trügerisch find doch die Rechnungen menschlicher Aurzsichtigkeit! Dem erhabenen Seammvater dieses erlauchten Hauses, jenem Ernft, deffen stille und rastlose Weisheit das Wohl des Landes gründete, entspriesten achtzehn Kinder, von denen ihn sieben Gohne überlebten. Fast eben so zahlreich war die Nachkommenschaft seines Entels, Friedrichs des Zwepten, welcher ebenfalls sieben Sohne zurücklies. Dier

Prinzen wurden Friedrich dem Dritten gebohreng eben fo viele Ernft bem Zwepten. Als diefer einen vierten Bringen in der Wiege fab, fagte er mit froher Auverficht: Run hoffe ich boch fur die Erhaltung meines Saules geforgt ju haben! Wenige Tage nach bem bie-Tes Wort gesprochen worden, farb ienes Rind; zwer Jahre barauf mard auch ber Erboring - ein gesunder Rnabe, wie es ichien - in bas Grab gelegt; nur auf awer Bringen rubten iett bie Sofnungen ber Eftern. und diefe hofnungen maren durch bange Beforgniffe getrubt. Berber Rinder Gefundheit ichien ichmach. Die abbartende Erziehung, Die ben bem Erbpringen angewendet worden, ichien ben ihnen nicht anwendbar; bie Erhaltung ber garten Pflangen mochte die einzige Rudficht ber erften Erziehung fenn. Doch blieb bie Corge nicht unbelohnt. Ihre Rrafte entwidelten fich; ibre Gesundheit erffartte, und algie von Genf iurudfehrten, mobin-fie gesendet worden, um, fern vom Sofe, die phyfifch und fittlich gesunde Luft biefes Crepftaates mathmen, fonnte fich jedermann ber jugendlichen Bluthe und Schönbeit bes edeln Brubervaares freun.

ı,

### 84 I. Rebe auf Ernft ben 3wepten.

Es war nicht ber Will bes himmels biefen Stamm neue Bweige treiben gu laffen.

Muni halift in bem Schoose bes blubenben Gilandes. Das fich in ber Mitte bes fürftlichen Gutens. ber Schofung Ernftens und feines liebiten Aufent haltes, erhebt, ber Bater mit breven feiner Sine ben Schlaf ber Gercenten. Bus bas mannliche After Phirbevolles, die Jugend Liebenswurdiges, die Rinds beit Meigendes bat, balt biefes Riffe Eben in feiner fablen Umarmung. Berrliche Engenben folummern bier: Rulle ber Biffenfchaft und bes Beifes, bie unichabbarften Guter bes hernens und ber Bildung. find bier ber mutterlichen Erbe wiebergeneben, um in einer andern Welt von neuem gebobren au merben. Stille und ernfte Betrachtung fcwebt um biefes Ei: land ber Seligen, und aus feinem füfternben Schatten wiedt uns avaleich febrerafiche Trauer und. findernde Erdfung au. Wie ein frommer Wabn bes Alterthums bem Staube ausgezeichneter Menfiben duftereiche Blumen entsprießen fab. fo entirießen biefen Brabern wehmutbige Erinnerungen .. und mmwinden fie mit unverwelflichen Kranzen der Dantharfeit und Liebe. Jebe Blathe, die bier ihre duftenben

Liebenden Bfinet, iebe Blume, bie uns mit liebenden Augen anlachelt, erfcheint an biefer Stelle mie ein Sombol ber. Abgeschiebenen zichrer liebenden Dergen, ibres aarten Gefühls und ihres wohltbatigen Strebens. Rie wird die Erinnerung an diefe Fürsten erlofden, die bochbegabt, wie menige, obgleich auf die verschiedenartialte Beife, ihr Beitalter und ben Was geschmädt baben, auf ben fle bie Warfebung geftellt batte. Erm Bens Beift mar mehr ber Biffenfchaft, Mugufts Gewith mehr ber Aunft augeneigt. Geinen raftlofen Phantaffe waren Die Schranfen ber Wirflichfeit gu eng; er ertrug fie mit Unwillen, und umgab fich mit ber Zauberwelt feiner Winfche und Traume. In bie fon Maradiefen lebte er fein biberes Leben; in fie trug et Alles über, mas ibm bie Gegenwart Erfneuliches bet, und geft bann murbe jam biefes recht lieb und werth, wenn er es mit bem reichen gerbensniele feimer veismatischen Obantofie umzonen batte. Ra. wir mocheen behaupten, bag alles Glad, bas er genollen. ibm allein auf biefem Gebiete aufgeblüht ift. In ibm bewegte er fich mit Bequemlichteit und Luft, bas Arenge Gefet verschmabend, bas ein bestimmtes Biel und scharfbegrenzte Bege forbert; wie er benn auch

86 I. Rede auf Ernft b. II. Anmert. u. Bugab.

meift ohne Borbereitung, aber in munderbarer Rulle, und mit ber Sicherheit eines geubten Improvisators, feine poetischen Gingebungen ausftromte. Bewunbernsmurbig ift in biefen Erguffen die Reubeit ber Begenftande, ber Reichthum ber Farben und ihr Glang; fowie auf einer andern Seite, die Moftit der Empfinbungen, bie tiefgegriffenen Bemerkungen, bie garten Bilder ber Gefühle, Die gewählte Sprache und Die Erfindung muer und treffender Anebrude aberrafcht. Rur ber fortichreitenden Bewegung ermangelten feine Schopfungen, einem Gee vergleichbar, in beffen glattem Spiegel fich bie Sterne bes himmels und Die reis che Natur ihrer Ufer badet, und der durch verklartes Farbensviel, garte Umriffe und romantische Baarung bas Aug erfreut, aber, indem er an jeder Stelle befriedigt, feine Erwartung erregt. Reines feiner umfaffenden Berfe ift, fo viel uns befannt, ju Ende gebracht. Ginige find in ber Mitte abgebrochen. Dbgleich Alle-mehr oder weniger einen Idplischen Character baben, fo find fie boch von einer gang andern Art, als das Apllenion, die einzige Schrift, die von dem fürftlichen Dichter offentlich erschienen ift.

II.

# Abschiebsrebe

im

Gymnasium zu Gotha

por

der Abreife nach Munchen

gehalten

ben 24ten October

1807.

•

Indem ich, meine geliebtesten und theuersten Freunde, hier zum lettenmal vor Ihnen auftrete, besteiedige ich ein dringendes Bedürstiss meines Herzens, welches mir nicht erlaubt, das anvers traute Amt, Sie, meine verehrten Herren Colles gen, und diese mir so theure Jugend, die Hosspung des Vaterlandes, ohne Abschied zu verlassen. Aber ach! in diesem Augenblicke sühle ich nur zu sehr, daß es eben so schwer ist, diese letzte Psticht zu erstüllen, als sie unerfüllt zu lassen. Wenn ich aber der unmännlichen Schwäche Gehör geben wollte, die das Schmerzliche nur darum slieht, weil es schmerzlich ist, so würde ich mir für den ganzen Rest meines Lebens die Erinnerung an dies

sen theuern Ort burch ben Borwurf einer solchen Reigheit verbittern, die fogar ben Schein von Undankbarkeit und Befühllofigkeit haben murbe. Dieles fen fern von mir. Bielmehr foll mir bie Erinnerung an Diefen Rreis trefflicher Danner und hoffnungsvoller Junglinge, bas Bilb ihrer schönen und rubmvollen Thatiafeit, und bas stolze Andenken an die eigene Theilnahme, ber ich eine lange Reihe von Jahren hindurch gewürdigt wors ben, alles biefes foll bie Erheiterung, bie Rreude und der Eroft meiner funftigen Jahre feyn; an Diefen Bilbern will ich meine Sehnsucht weiben: mit biefen Erinnerungen will ich mein Alter fros nen; mit diesem Undenfen will ich meinen Duth beleben, wenn er in bem fremben Lande und in ben neuen Berhaltniffen finten follte. Dicht alfo durch eigne Schuld will ich bie Rraft beffelben ichmachen, sondern felbst bas Opfer des Schmere ges, welches biefe Trennung von mir erheischt, gu ber Summe jener Erinnerungen legen, bie ich mir benm Ocheiben fur mein funftiges Leben aufs fpare.

Mit Freude und Wehmuth durchlaufen jett meine Blicke eine lange Reihe von Jahren, in der dieser theure, der Wissenschaft und Tugend ges weihte Ort meine Ausmerksamkeit in mehr als eisnem Berhältnisse auf sich gezogen hat. Verühmt

und blubend in alteren Zeiten, wo die Borforge bes meifen und frommen Stammvaters bes regies renden Saufes ber gothaischen Etnie die Befordes rung ber Biffenschaften fur bie erfte feiner fürftlis den Pflichten hielt, war diese Lehranstalt burch aufällige Umftande in ihrem Unfehn berabgefunten. Die Biffenschaften wurden mangelhaft gelehrt, Die Sitten maren ungebilbet und roh; Lehrern und Letnenden mangelte bie Achtung bes Publis tumbe und was als eine Pflanzschule der Beist heit und Sittlichkeit gesucht fenn follte, wurde ats ber Mittelpunft einer geistlbsch Debanteren und als der Aufenthalt der Robbeit von allen gefloben, bie auf eine hohere Bildung Unspruch machten. In biefem Lichte ward mir in meinen fruhften Aber bie Sahren biefes Gymnafium gezeigt. Große des Uebels führte auch deffen Beilung hers Die Aufmerksamkeit ber Regierung richtete fich wieberum auf biefen Gegenstand, der in den branqvollen fieben Sahren des Rriegs vergeffen fchien; und burch eine gluckliche Sugung bes Sims mels fand fich ein Mann, ber die Bebrechen ber Anstalt erkannte, und fie zu heilen den Duth bes faff. Die Unerschrockenheit, mit welcher Beiß: fer, ber in Ernefti's Ochule ben beffern Geift ber Gelehrsamfeit eingesogen hatte, die verafteten Hebel ben ber Burgel angriff; die Standhaftige feit, mit ber er unter vielfaltigem und hartnacht

aem Biberfpruche voruntheilevoller Obern, bie ber beaonnens Reformation betrieb; die Einficht, mit welcher er ben gefuntenen Gefchmack an ben-Misn belebte; ber gewiffenhafte Gifer, mit bem er offe Offichten feines Amtes erfüllte; bie ftrenge Rebe lichteit, welche leben feiner Ochritte bezeichnete; biefe und andere Tugenben eroberten ihm, bem anfänglich Berfannten und Berfchrieenen, und ber Unftalt. an beren Spife er fant, bie Ante nung ber Beffern, und allmählig ben Benfall Mis In biefem Beitraum ber neuen Bluthe bes Somnaftume, bie jest auch ichen burch andere Lehrer, jum Theil in Beiflers Schule gebile bet, auf bas ruhmlichfte beforbert wurde, marb ich ihm als ein brenzehnjähriger Anabe anvertraut: Shaleld noch findisch und unwissend, ergriff mich boch bie bumane Bunde bes verehrten Roctors mie Betounderung und Liebe. Der Schufftand marb mir chrwurbig burch ihn. lind als er einem aus depin Rufe folgte, und die Ochule feinen Beeloft als tinerfeslich betrauerte, wachte Gotha's queer Schubgeift, und feste an die Stelle bes Berlow nen einen anbern trofflichen Dann, ber, mo es galt, an Reftigfeit und Strenge and nicht aber an Milbe und vaterlichem Ginn, feinem Bore ganger glich, an Genialitae aber ihn übertraf. Die freundliche Gute, mit welcher Stroth mich behandelte, indem er mir baufigen Butritt

ju fich erlaubte, gewann mich ganglich bem Stans be bes Extrasmanns, ben ich mit entichiebener Borliebe, obgleich nicht amminach ben Bunfchen ber Metriden, erariff. Ind! nie hat wich wiefer Entifilief gereut. Sier in biefen Manersy wo er aufweleiner und zur Steife gebiehen ift, habeitel and bis erfreulteblen Krüchte befielben eingeernte ter: undrich betheure an biefer nimitchen Stelle. baff, wenn ach mpch oftere einen Stand nu mabs len hatte. teines andern Glang mich verführen würde, ihn biefem, — unter allen den allicklich ften - vorzugiehen. Ich weiß maht, dastiblie Meinung nicht die Meinung der Menge ift: aber von Ihnen, die fie ihren Beruf mit eben fo viel Liebe als Erfolg treiben, fürchte ich teinen Bis berfpruch. Ober gibt es etwas Erfreulicheres als bie ununteebrochene Beschäftigung mit ber Blus the ber Runfte und Biffenschaften, wie fie in ben fchonken Beiten, von ben ebelften Menfchen, was ter ben rubmvollken und geistreichten Wolften une pfleat worden? oder ware ein marbigeres Gelicaft au benten, als ben Sinn fur bas Ebelfte und Schönfte, was fich je in bem menschlichen Geifte gestaltet bat, anderman offnen, und bie empfange lichen Seelen einet unverdorbenen Jugend mit des Alterthums Große und Sobeit zu nabrem? Rein Geschäft ist augleich einfacher und mannicht faltiger: teines belohnender an fich und in feinen

Rolaen. Hier bedarf es keiner verschlagenen Beitfluabeit, teiner laufchenben Borficht, feiner heuchelnden Ralfchbeit; teine ber Runfte bes Beis lebens umlagert biefe Gemacher, in benen eine of fenherzige Jugend, entfernt von aller Bermorrens beit ber Berhaltniffe, welche Rang, Stand und Bermdaen in bas Leben bringt, burch einen geres ben, offenen und freven Sinn am leichteften ger lentt, und am sichersten gewonnen wird. Wo teis men leichter in und Gebanten auf, als ba, me teiner ganglich verlohren geht? wo belebt sich um fere. Thatiateit mehr, "als ba, wo fie ben Unftof au der mannichfaltigften Regfamfeit gibt? wo blubt erheiternde Rreude leichter auf, als ba, wo bie Erndte fo nah und fo fictbar auf die Aussaat folgt? Mit Freudigfeit befenne ich bier, bag ich in biefem Beschafte immer bie Beiterteit und ben frohen Ginn wiebergefunden habe, ber mir etwa burch andere Berhaltniffe entwichen war; bag ich oft diese Zimmer voll Unmuthe betreten, aber nie mit Unmuth verlaffen habe.

Aber ach! indem ich diese Freuden in mein Ger dachtniß zurückruse, indem ich mich an den Vilbern voriger Tage ergöße, schärse ich selbst den Stachel der bittern Schmerzen, mit denen ich von diesem geliebten Orte scheide. Ach, ich fühle es seht nur allzusehr, daß doch der größte Theil des Glückes, beffen ich mich erfreut habe, weniger an bem Stande, als an diefer Stelle und ben aunftigen Berhaltniffen haftet, in die fie mich gefett hat. Die ganze zwechmäßige Ginrichtung diefer Lehrans falt, die in berfelben herrschende humane Discis win, por allem aber die Berbindung mit den treffe Hichften Mannern hat alle meine Bestrebungen ers Leichtert, und manche berfelben gefegnet. mir trgend einiges Berbienft zugeschrieben, wenn mir in meiner Amteführung einiger Bevfall meiner Borgefesten und Obern ju Theil geworden ift, fo gebe ich biefes meinen verehrten Collegen guruck. bie meiner Unerfahrenheit burch thre Erfahrung aufhalfen, mich mit ihrem Unfehn unterftugten, burch ihre Renntniffe unterrichteten, burch ihre Rreundschaft mich ehrten. Dehmen Gie alle met nen herzlichen und aufrichtigen Dant für die gabt reichen Beweise ber Liebe und des Wohlwollens, die Sie mir alle, ohne Ausnahme, bis auf ben letten Augenblick meines Sierfenns gegeben haben. Mehmen Sie inebesondere meinen Dant herr Professor Raltwaffer, ben ich Ihnen ale bem eifrigen und nachsichtigen Lehrer meiner Rindheit mit überftromendem Bergen golle; Gie, Berr Rirs denrath Doring, ben bem ich in mannigfaltigen Berlegenheiten immer bie bereitwilligfte Unterftut jung und eine immer gleiche Bartlichkeit gefunden habe; Sie, Berr Professor Rries, der mir,

wenn ich eines Bruders beraubt ware, die Stelle eines Bruders erfest haben würde, Sie, Herr Professor Galletet, den ich and unter den Lehr rern meiner Jugend zu nennen die Ehre habe; Sie, Herr Nath Lenz, dessen Gefälligkeit ich so oft und nie umsonst auf die Probe gestellt habe. Doch es ist keiner unter Ihnen, dem ich nicht mannichsaltige Verpstichtungen hatte, dessen Freundsschaft mich nicht mit unausföllichen Banben der Dankbarkeit sesselte, dessen Wohlwollen mit nicht die Trennung von diesem würdigen Verein unende lich erschwerte.

Much von Euch, meine jungen Freunde, Scheide ich mit schwerem und gerriffenem Bergen. Sich liebe Euch wie meine Rinder, und viele von Euch haben auch mir gine wahrhaft findliche Itin banglichfeit und Liebe bewiefen. Mit Freudig teit erinnere ich mich fo vieler trefflichen, liebenes wurdigen und talentvollen Junglinge, Die ich hier habe aufbluben, und bem Biele bes Guten guftres ben febn; fo vieler, die jest in unfern und frems ben Landern ehrenvolle Memter befleiben, und burch ibre Renntniffe und ihren Character bas Lob der Unftalt preisen, in der fie erzogen worden, Doge jeder von Euch ein folches ehrenvolles Biel fich ftecken; moge jeder von Euch burch eifriges Lers nen, Bildung und Sittfamfeit fich felbft beglücken,

bas Beffe anderer beforbern, und bas Anseben dieses Somnastums und dessen Ruhm durch seine Tugenden erhöhen. Gine folche Dantbarteit ift die glorreichste, sie ist in eines jeden Gewalt, sie belohnt fich felbst auf das herrlichste. Lasset bie letten Worte eines scheidenden Lehrers, den Ihr - ich weiß es - liebt, laft fie nicht vergebens fenn. Ein jeder ermanne fich, und trete ruftig in Die Laufbahn ein, welche die schönsten und edelsten Preise verspricht, wo ichon bas Bestreben allein adelt, und jeder Schritt vormarts ein Sieg und eine Belohnung ift. Diefe erndet auch der ichon, den ein frühes Loos von dannen ruft, ebe er auf dem größern Schauplag ber Belt irdifche Fruchte feiner Bemuhungen pflucken burfte. Dit Behs muth bente ich hier an mehrere meiner jungen Freunde, die, nach menschlicher Beise gu reden, allzufruh in das Grab fanten, und ihre Laufbahn bienieden vollendeten, als fie taum begonnen mar; an bich, Carl Bichmann, ben bie ichmerghafe teften Leiben nur wenig in feinen cheln Beftres bungen ftorten; an dich, Philipp Behnert, ber mit raftlosem Gifer alles Wiffenswerthe zu ers ftreben suchte, und alles Ochone mit offenem Sinne in fich aufnahm. Ihr waret bende meis nem Bergen theuer, und bevoe schwandet ihr aus bem Rreife berer, die euch liebten, in eurer erften Bluthe. Doch nicht umsonst habt ihr gelebt.

Noch waltet euer Bepfpiel, bey benen fort, die euch kannten, noch werden eure Nahmen mit Ruhm genannt, und mancher, welcher von euch horet, wird, durch stille Verehrungzeurer Tugend, auf eure Bahn fortgeriffen.

Nun so gehabe dich wohl, bu theure und get liebte Stadt, mit beinen freundlichen Umgebuns gen, beinen auten Einwohnern und beinem Goms nafium, diefer heiligen Pflangfchule der Gelehrs famteit und humanitat. Du bift big Biege meis ner Rindheit gewesen, bu ber Schauplas meiner gludlichsten Jahre. In bir habe ich die treuesten Rreunde gefunden, in beinen Straffen bat mir überall bas Bohlwollen beiner Burger begegnet. Auf jedem deiner Stege, in beinen Thalern, uns ter bem Schatten beiner Baume wohnen frobe und wehmuthige Erinnerungen, und jeber Ruf wert einen befannten Con des Wiederhalls aus ferner und naber Zeit fur mich auf. 3ch icheibe von dir, aus bem Paradiese meines jungern Les bens, mit einem Bergen voll Liebe und guter Bunfche. Mogeft du immer, wie bisher, ber Sig ber Urbanitat, feiner Sitten, der Maffigs teit und Gerechtigfeit feyn; mogen, wie bisher, Die Sturme politischer Beranderungen bein haupt unberührt laffen und das Braufen der wilben Wellen bich, wie bisher, nur von fern beunrubis

gen. Moge finmer über bir ber Geift und bie Beisheit Ernft bes Krommen ichweben, und ber beilige Boubgeift bes inbenten Ernftes über bir machen , bee bieberften und ebelften unter ben Rurften, beffen Ochatten ich hier bas Opfer meiner Thranen bringe, hier in diesem Beiligthus me, bas er mit fürstlicher Sulb, ja mit aller Bartlichkeit feines ichonen Bergens pflegte und Debae insbesondere biefe Lehranftalt fich noth lange ber trefflichen Lehrer erfreuen, benen fie ihren Glang verbankt, und auch fpat noch, wenn ein unvermeibliches Ochidfal über biefe ges boten hat, ber Beift ber Eintracht und Liebe in Billen Mauern mohnen, und in ihnen die Sitten herrichen, die in ihnen gepriesen werben! Dioge immer bier eine blubende und fittsame Sugend ihre Lehrer erfreuen', Und die Augen des Baterlans bes burch Effer und Traend auf fich giehn; und noch viele Beschlechter, immer fteigend, fich ims mer veredeind, in diefen Salen dem hofen Rufe gelehrter und gebilbeter Staatsburger entgegens reifen! Immer moge biefe Schule bas Mufter anderer, und bie Freude bes Baterlandes fenn; und wenn andere Stabte, mit bem fluchtigen Slanze hoherer Dacht und eines groffern Ginflust fes prangen, fo mag bie unfere auf ihre Schule, als eine schönere und unvergänglichere Rrone zeis gen. Diefer barmlofe, burch tein Blut und Uns 100 II. Abichieber. v. b. Gymnaf. 3. Gotha.

heil ber Menschheit erkaufte Ruhm möge sie über alle Städte Deutschlands erheben, und die stolzen Besten der Könige mögen peidend Gotha's stillem Verdienste huldigen!

5 1 10

get glieb

A s th r a W

# 11 7

081

. On December

Many of the art of the property

. de de Mindelle et et et et et et et et en de en de pe et et en de en d

Rebe

gehalten

i m

Enceum zu Munchen

Jaar 1311

o e Omez

,

•

Ĺ

## Meine geehrteften Buborer.

Indem ich hier zum Erstenmale vor Ihnen auf trete, um die ehrenvolle Laufbahn zu beginnen, welche mir der Ruf unfere alleranabigften Koniges und feiner erleuchteten Regierung in ber Theils nahme an einer Lehranstalt eröffnet hat, bie unter ber Leitung ber verdienftvollften Lehrer, in dem Mit telpuntte des Konigreichs und am Aufe des Throns. die aufblühende Soffnung dieses Landes, eine wifi begierige und für alles Bute empfangliche Jugend vereinigt, fühle ich mich burch die schönsten Ause fichten in die Butunft erheitert, und von Soffnuns gen umringt, bie auch ein niedergeschlagenes Bes muth begeiftern und erheben tonnten. Denn wenn Schon ber Anblick ber unbescelten Natur, in ihrer blubenden Rraft und den Zeiten ihrer Entwicker lung, felbst ein wenig gebildetes Bemuth lebhaft bewegt und gur Beiterfeit ftimmt; wie viel mehr muß uns ber Unblick menschlicher Thatigteit er:

fremen inwo fich badiribachfe ber Ratung wo fich bent ibes Banteiber Beltibelebenbe nottliche Richem fraftin men: mo: fich dieifconften atbetifchen Bis tient besilieiftes niftfalten : mo bas Schone fich mitiblen Binten im venmählen fizabe und ein ges melblamet ebier und fraftiger Bille ben Garten ben Denichbeit beitt lattab ibn tonnte besiliennich vonsfruheren Boffnedigen gehoben metbens ala fin bent Streife einer Jugend, bie and eigenem ebein Triebe ben Biffenfchaften geweiht, in ben Biffens fchafdininur die einne Bilbung fuchtriber Benfath mit ben ebeiften: Befinmungen, erfalt, unb: Boite fammelt, noie fie bas Ginct und Gebeihen bediffes toblambesn bebatef in in bem Gebeife einer Bibbeuth. derfinf bied. am beit Witaren bes Wiffenschaft und Buisheit, mit: ben Geftblibit winer veinen und edein Waterlandsliebe, mid ber Rraft: Wabriete mibiRrift au vertheibigen, mit ber Meining , bas Steith, bes Schonen unter ben Menfthen überhaupt, wordiglich aber unter ihren Detbitrgern, burch eine frene und eble Besimming, ober burch murbines Humbeln, ober buch belehrende und geistreicher Berte zu erweitern: unbnangubauen, auf bas les bendinfte erfüllte um einft, wenn bas Bateriand thre Dienste forbert, als Lehrer ber Relinion, als Befchaber bes Rechtes bill Rabrer und Borbile der der Jingend, obernauch abs frene Lehrer ber Menschheit überhaupt, die Biffenschaften in fich.

und fich burch Bie Wiffelischaften zunehen, und bewedtlichtiebes alternand structungen Bolfes bei Ampalitier gleich ziristellen zizu bengungtable Fbohgodigtelt ber mattterlichen Maturbereihtigt hat.

52 Bin ber freibigen Vorausfesung in ble Mitte einer Bugend geftellt gu fenn, bie von folden Bes filminugen befeelt , nacht febten Bielen firebt , und divifend Streben alle other Roine zu widmen :ents felikaffene ift, nathere ich nutch Ihnen mit bem Bers emmen und Wohltwollen, bas ich auch im Ihnen geit erweitent wünftiges und ibas fich leicht gwifthen desire erzewat, ble numbas Gute Juchen sound fren vad Giebenntissender Dies unfried bae ndeinfchaftlichen Biofbedomnig: ber; einelften: Zwerte iden Stad umb ble Belohming ihren Dahe finden. Diefes gemeinschoftische Steben ift es jaut aus michibem ber Jugend icon jene augendhaften und Asitigem Freundschaften aufblühn; welche fie mehr. ala jede andere: Gabe des Giuces verfthonern, und Minuch ein trübes Leben wie ein unvergängliches Dietrebroth erleuchten; biefer gemeinsame Betts banf mich dem Sochften und Stelften ift es, wels cherbreine Gemuthernanitiviner unauslofchlichen Bogeiftetung, erfüllt: Diensftun wenn fich in ber Nerworrenhelt bes Lebens der rechte Beg verbirgt. allein hinreicht bas Duntel zu zerftreuen, und ben verlohrnen gaben wieder aufzufinden. Aber nicht bloß ber Bluthe bes jugendlichen Altere, auch bem

Manne, ber fich bes Guten erfreut, tann meiner Heberzeugung nach, kaum irgendwo ein, glacklichgrer Standpunkt angewiesen werben, als in ber Ditte des Alters, bas sich mit offnem Bergen bem bars gebotenen Guten hingibt, und weil es fich noch fren von den Banden des verwirrenden Lebens bes wegt, am leichteften bie Sohen idealer Bortreffliche feit erschwingt. Beit entfernt alfo bas Schicffal anzuklagen, daß es ihm eine raube und freudens lose Lausbahn beschieden habe, wird er keinen andern Diener des Staats um die feinige beneis den, oder seine Umasbungen, diese frohe und beis tre Jugend, mit den Umgebungen der Konige und ihrer Gatraven vertauschen wollen. Ift nicht jes bes neine Berg, bas fich ihm öffnet, ein schönerer Unblicktigle jeber Bland, mit dem fich der Reiche thum umgift? bietet ihm nicht jeder gefunde Reim, ber feiner Aflege entgegenschwillt, eine Rulle freudiger Soffnungen bar? oder tann fich big des bifche Macht: einen reicheren Ernte von Kreuben rubmens als ber vaterliche Lebrer, wenn er feine Beftrebungen gelingen fieht? Jedes edlere, Bies muth ift ihm verwandigefeine Ochuler find feine Kreunde: und was das Leben in feinen verschlung genern Berhaltniffen felten bietet, bas bietet bie Schule, einen Bund reger Rrafte, die mit uneis aennüßiger Liebe nach einem gemeinsamen Mittels muntte bes Beften und Edelften ftreben; Betteifer

ohne Misgunft, Frenhett mit Geseymäsigteit, Liebe ohne! Effersucht; mit: Einem Berten rinen Berten zwifenschaft und Weisheit von den Grazien der Liebe; ver Ansmuth und Schönheit umschlungen wird.

Eine jebe Lehranftalt, wenn fie ihren 3wed nicht verfehlen, wenn fie nichtigu einem Arbeites baufe herabgewurdigt werden foll, in welchem, mehr um der Strafe, als um des Bewinned WHs len, ein trauriges Tagwert von feufzendete Selas ven getrieben wird, die jeden Mugenblick ihres de lafteten Dafenns bis zu dem Tage ihrer Befrens ung gahlen - eine jebe Lehranftalt, in welcher bas Bort ber Biffenschaft nicht biss tonen, fons bern leben und befruchten foll, muß fich diefem Bilbe zu nahern Areben, wenn fie es auch, ben ber Mangelhaftigfeit aller irbischen Dinge, nitft volltommen barftellen tann. Damit aber bas Dom liche erreicht werbe, muß einem Jeben, bem Bobs renden, wie dem Lernenden, das Biel filner Bes ffrebungen vor Augen ftehn. Daber fcheintanie nichts ben Oflichten meines Amtes beffer zuzufes gen, als wenn ich, beyibem erften Eintritt-in baß felbe, Rechenschaft ablege von den Borftellungen, bie ich von dem Zwecke einer gelehrten Schule bege; theils, um bie Blide meiner funftigen Bus horer auf bas zu kithten, was ich nach meiner ins nerften Uebergengung für mahr ertenne; theils auch den Weglzu rechtfertigen; den ich ber met nem Unterlickte zu verfolgelengedenklich In siese nicht nöthilf Web diesem Gregenstanste Ihn genemerkantet äufzusordern. Erhäf eine dingelneicht von allen gebildeten Webschichten inderenkungensteit, und er muß insbesorden Ihnerentigfen, denen er um üdlickten miesen und die den beiter in den gente Gestung ihn ausgusprechen und zu eine wiedeln währstel.

Jeus Bobere 'Schule Bar eine Blonnung if falt für die the Miverecauren febril until Residen fich von aitbetn Kunft : und Gewerd Bechuffel burch die Allgemeinheit des Anderses universitäteni den fie beabstätigt. Denn ware thee Mitfichtofine barauf gerichtet, die Jugend gir geschffen Geland ten und Rettigteiten abzutichteil biet no mit mit mit ner Daffe von Renimmfien unguftiken une mine 3weck erffeifcht, und wenn bie Gefcaffe Bestige bens auf ben Mechanismus einer Draffine und rudaebracht werben fonnten, fo weren ofine Buet fel alle Schulen, von ben Beiten bes ruetleftenti ben Lichtes an, Waf bie umverftanbigfte Beffe eine gerichtet. Aft BerilDenich nur beftimmt, gericht bem Thiere, von ben Fruchten bes Landes au miss ren , und feine Rrafte in irgend einem angewiefes nen Rreise bargerlicher Thatigfeit abjunuben, ohne je über diefe hinauszufchreiten, fo wie Aefchys lus von dem Menschengebilbe fagt, eh' es ben

Funden bes, ghistichen Benere in fich aufgenom: trong, mit Augen hegaphiac ohne zu fehen , mit Ohi reme abno Mr. horen .- und fo in dumpfer Bes ferinetheit ben buffern Deg bes Lebens zu burchs mellen mur um fich einst wieber mit bem Staube Mindeumifchens aus bem er hervorgegangen; foll Diefes bie Baftimmung bes herrn ber Schopfung fens, fo the alles, was feinen Blick für bie Ferne Scharft', ober ein Berlangen in ihm weckt, über Die maen Schraufen feines burftigen Senns hins auszugehmu fo iff jeden Strahl ber Auftlarung, feben Bunte aufftrebenber Begeifterung, ber in fein Comuth geworfen wird, nicht eine Bablthat, fendern eine Qual, und bie Bohlthater ber Dienfche bein find jene bespetifchen Dranger berfelben, Die ichen Denschenclaffentian, jedem Individuo, die Talente, und Bentigfeiten, vorfchreiben, beren es etwa hebarf, um die Maschine des Staates im Gange M erhalten, und dem Ginne ben Despoten Genage ju thun. Dichts wurde bann impedmas Bigen fenn, als ber Matter bas Rind von ber Bauft mereifen, ihm, ehe es felbft mablen tann, feine Bestimmung nach Millfuhr und Kastenzwang anguneifent, jede fremdartige Reigung in ihm ausjurotten und jeden feiner Schritte auf bem engen Pfade ju dem festbestimmten Biele hingus wenden. Ein Staat spelcher, fich ber Erziehung feiner Burger auf diefe Weife bemachtigte, murbe

vor dem Ablause weniger Menschenalter, eine Ber völkerung ausweisen können, in welcher der Seller vensinn auf das vollkommenste ausgebildet, und durch ihn selbst die Fähigkeit eines fresen Ausstres bens erloschen wäre. Dieses Versahren würde allerdings solgerecht zu nennen seyn; und diesents gen, welche in dem Sinne desselben in der Erzies hung der Jugend und ihrem Unterrichte eine frühe Berücksichtigung der Zwecke des bürgerlichen Lebens fordern, werden nie dem Vorwurse entges hen können, so viel an ihnen liegt, einen Justand der Gesellschaft herbenzusühren, vor welchem die Wenschheit erbebt, und dessen Jorstellung schon jedes deutsche Herz mit Abschrift zusächsses.

Indem nun also die Bildung der Jugend aus biesen engen und unwürdigen Schranken gerettet wird, muß ihr ein höheres, der Frenheit anges meßneres Ziel gesteckt werden. Dieses Ziel kann trin underes seyn. als die Menschritt selbst in ihrer Schönheit und Wärde. Oten Jugend auf die rechte Beise bilden, heißt also sie bilden zur Wenschheit — zur Humanität.

Wunderbar ist der Mensch auf die Grenze zweier Welten gestellt. Durch seine sinnliche Nastur der Welt der Erscheinungen angehörig, wants delt er mit den Thieren, schwächer als die meisteit der Thiere, hulstos und ohne leitenden Instinkt; während das, was in ihm denkt, das, was thin

gebietet, wenn es gilt, jedes irbifche Gut ju vers fcmahn, ja bas Leben felbft für nichts zu achten, ihn ben Schranten der Sinnenwelt entreift, und ihm einen Dlag in der Gotterwelt, als feiner eis genthamlichen Beimath, anweist. Diefe benben Maturen - die eine voll zügelloser Unsprüche, wet che fich jeden Augenblick dreift hervordrangen; bie andre mit einer unbeugsamen Burbe ausgeruftet, fcheinen auf eine unverträgliche Beife gepaart, und von dem Augenblicke ihrer Dagrung an icheint bas Urtheil eines eben fo heillosen, als unversohns lichen Zwistes über- fie ausgesprochen. zeigt fich auch die Matur ben benen, welche ber rechten Bilbung ermangeln. In ewigem 3wies fpalte mit fich felbft tlagen fie die Laune der Gotts beit an, die ihnen heftige Eriebe gegeben, aber neben biefelben eine trogige Buchtmeifterin gefest habe, welche ihre Befriedigung unterfage; und fo geschieht es benn oft, baf fie, ben innern Rrieg 341 fcblichten verzweifelnd, fich entweder ber Uebers macht ber Begierben Preif geben, ober einer tos rannischen Bernunft bas Recht verleihen, jeben Anspruch des finnlichen Triebes ju unterbrucken und auszurotten. Daß sich biefes Berfahren bet Berzweiflung, bas, tros feines ichroffen Gegens fabes, boch nur allzuhäufig in demfelben Indtob dus mahrgenommen wird, felbst als Beisheit auss zubringen versucht hat, ift hinlanglich bekannt,

und die Corennisse Sittenichen auf der einenm bie Swifthe auf ber unbern Griee ift michte andere, als die jum Goffen erhobenen gewaltebetige Eins feitialaitei Aber nie mind fich biefede Berfahnen, meldes ben innemidinien nicht feblicheet, fonbern veremiat nor bem Metheile einer höhern Meigheit rechtfertigen tonnen. Die Matur, Die eine Belt aus dem Chare bemornebeniließ, mit immer die verschiedenautialten. Glementen Jurid Ginbeit beers Schmeizen bat fie bat gurb in bem Menichen eine Alche Bereinfaum fenblichtigt, unbighig enmegens melebten Bentugen fin ihm nicht gemaltfam merfets net. fonbern vennahlt. Bennefe fichigfnauber durch bie Bennistelung ber Freybeit naben. wenn Ga bie Eriebe der ferblichen Ratur in den Stuchs den ber gottlichen lautern und neinigen wenn fich - die adttiiche Maturpischuch identrichteigung ihrer Berbe, mit ber Onlieniter Simplichen umtfeiber, count sale Charis in the miste mehrmestenrift Genedend. Canbern: burch gemilberten frent, ers deur aremenoliko generatiebt jene politommene und entificiende harmonie, von welcher jeber aubere Berein ber Materie mit bem Beifte nur eine Diederholung und ein Abgiang ju fepn fcheint. In bem bochften Duntte Diefer Bereinigung tritt die Menschheit hervor. Der frene Bund des Gotte lichen mit bem Sirbischen, ber freve Busammens Blang ber Meigungen und Triebe mit ben gefete

Uchen Forderingen der Nerdunkspolie Erscheining Ischticher Währbe in der Gestalt bes Gelachied des Erhabenen 1441 dieselsbeir Nordschieselschieden Iris nungspründ der ihres Greckris ist ischen ihr Hervorderingung der Lymanntag in ubelischer ver Zwiespalt der Irreitenden Akmenne geschiehrer ers fcheinere ers "mirk? des ansans auginodiese

De frest , Tellise und antriuffige Coffe fru in mielcher and dieudumamitat den Buft mino diffibre and in the state of the state o cen Beneierlangt werbeit tonie, fo wie bent Aline Firmbloom why notion bered Discribed Stungfor mail Bis Douben Ber Belie in ihm ausgettigt find, auch office Wilhey durch ben Zandruffabiles Mils Tone feines Mehebers, igefchaffen felleiner Bonn aber toin Runfmore an fgefantbent merben tunn Jimie per ring auch feine Unfprüchrifennundien in ibelchein nicht bir Oprobigieit binelliviberitrebenben Batifs fes hattelbeffest merben mitfien / forferbert (auch bas Runfwert ber freien Menfchenbilbund einen, befto febiverern tind aufaltenbenen Andref friet salls einer ber Stoff ift , fich gegen ben fchaffenben Entit au emperen, und je gewattiger er fich ftedubt: bas Gefes in fich aufzeitehmen und fich mit ihm gut burchbringen. Languind anhaltend muffen daberdie Uebungen, fart und fraftig muß bas Beferes; Richt auf dem Rosenpfade ber Bequein: lichteit wird bas berbgeftectte Riel errungen ; aber

die Arange, die es bietet, der innre Friede, die Berfihnung des Menschen mit fich selbst, die stille und große Erhebung über die Untiefen, des Jeds schen — diese Belohnung, die den unverdroffenen Kampfer erwartet, sie ift

ein großer Bebanke, ift bes Schweißes ber Ebein werth.

Wie nun in den Sommafien der Alten bie Loie ber frengebohrner Junglinge genbt wurden, umnicht und in allen Dingen dem Gebote des Willend gehorden zu lernen, sondern auch in Gestalt und Bewegung eine eble und freve Beise zu zeigen; fo bemachtigen fich unfre Schulen, menn fie ihren boben Beruf erfüllen follen, bes jugenblichen Geis ftes, um thn gu bet Frepheit ju erheben, whne bie es feine Burbe und Glacfeligfeit gibt, und inbem fie tom, ohne Rucfucht auf funftigen Ges brauch, unablaffig bas Grifte und Ebeffe, wie es fich in bem Seifte ber arokien und ebeisten Mens fcen aller Zeiten geftaltet und in ben fconften Formen bargestellt hat, vorhalten, eine solche Lies be und Adsung bafür entzünden, daß er alles Ges meine und Bitebrige von fich fibst, und jede Blus the der humanitat in fich ju entfalten unabsaffig bemuht tft. Diefes Bemuben, welches auf : das würdigfte Biel gerichtet ift, nimmt jebe Rraft bes Geiftes in Unfpruch, wedt bie fchlummernben,

und fidrte fie Billich Erfreuliche Hebungen, in benen fich alle Zwette bet jugenblichen Erziehung und Biebung vetelichen. Dierdurel uber find die Eine thillunden auf bas Bolltommenfte gerechtfertigt, welche unfre weisen Borfohren ben ber Bieberhers ftellufid bet Biffenichaften ben gelehrten Schulen gegeben faben. Denn bas ichien ihnen eine aust gemachte und unbeftrittene Bahrheit, daß von ben Grieden querft, und bann von nacheifernben Romern nicht nur in allen Gattungen ber Biffens fchaft und Runft eble und mufferhafte Werte ges bilder worden, fondern daß auch bas Leben und Ehin bet Alten in ben Beiren ihrer Bluthe wuns berbar warbig und ber Machahmung werth fen. Und haben nicht alle folgende Beiten, trot ihrer tubnen Fortfchritte jur Bortrefflichteit, biefes Ur: theil immer von neuem bestätigt? Saben nicht die glanzenden Sahrhunderte ber Literatur bie Factel ibres Rubmes an ben Altaren bes Alterthums ans gegundet: und ift nicht jedes Bolt, wenn es von Gelbft: Bewunderung beraufcht, feiner edeln gub: rer entrathen gu tonnen mabnte, in Muchternheit ober aufgedunfene Schwageren berabgefunten? Die innern Urfachen biefer Erfcheinung aus einans ber zu feben, ift bier nicht ber Ort. Es ift genug, an die Thatfache zu erinnern, an die unbeftrittene Bortrefflichfeit ber alten claffifchen Belt, an bie gereifte und Alles durchbringende Bildung ihrer

Beroen in ieber Kunft, an die Menge ihrer Wer: te in jeber Gattung, in benen bas Gleichgewicht bes Stoffes und der Form uns entzuckt, - es ift genug an ben unerschöpflichen Reichthum biefer Schafe zu erinnern, um bie Ginrichtung unfrer Borfahren zu rechtfertigen, welche bie Ochrifeftel: ler bes claffischen Miterthums als die reinfte Quelle betrachteten, aus welcher eine eble Bilbung ber Jugend tonne abgeleitet werden. 20uch fie fans ben vielleicht in ihrem Beitalter ; wie wir in bem Unfrigen, mehr ale einen Schriftfteller, ben bie Beitgenoffen bewunderten; manchen vielleicht, ber burch Fulle und Art des Stoffes, fo wie durch die geftgemaße Behandlung ben Geift belebte und ans jog; aber nicht bem unbewährten und hinfälligen Ruhme ber Sterblichen, Die, wie die Blatter jabltos im Frubling fpriegen und fchnett verwelten, fondern den Unfterblichen, bie, wie Berfules, auf ben Sohen bes Deta, bie Feuerprobe ber Beiten bestanden batten, wollten fie die Bilbung ber Jugend anvertrauen; emige Mufter ber Schonbeit wollten fie ihnen aufftellen; Sottergeftalten ber Frenheit und Beisheit, bie mit den Sagen ben Boben der Ratur, mit bem Scheitel ben Simmel berühren, und in dem Ges brange ber Rachahmer immer hoher emporgufteis gen Scheinen. Dit biefen Seroen hatten fie ihre Jugend befreundet; in ihrem Umgange frartten fie

ihr mannliches Miter: ben ihnen fuchte ber Greis noch Erhebung und Frieden. Gin großer Theil ihres Lebens war bem Bemuben gewidmet, fich biefer Bertraulichfeit werth au machen. nicht gu ben Tragen und Rraftlofen laft fich ber Beift jener Dachtigen berab. Um in die Berfamms fung ber Sotter aufgenommen und ihres Umgans ges gewürdigt ju werden , wurden bem Cohne bes Beus gabireiche Rampfe auferlegt, die er burch eis gene Bahl mit vielen anbern vermehrte. Dicht weniger wird von bem geforbert, ber in ben behren Rreis jener Alten eintreten, ihre Lieder vernehmen und ihre weifen Gefprache verfieben will. Diefer Lobn ift jeder Unftrengung werth; und febon in fich tragt bie Unftrengung ihren Lohn. indem fie bie Tragheit befiegt, die felbftfüchtigen Ertebe niederschlägt, ben Gaamen ber Gemeinheit erftict, und ju jedem geiftigen Beichafte fartt. Durfen wir uns mohl wundern, wenn in einem Beitalter, wo bas Studium bes Alterthums ausschliefiend bie Schulen beschäftigte, wo bie wißbegierige Jugend obn' Unterlag auf bie Erfcheinungen einer Welt geführt wurde, bie fich fcon burch ihre Entfernung fconer geftaltet; wo fie mit ben wenigften Sulfemitteln, aber mit befto entichloffenerer Rraft jede Ochwierigfeit überwand; durfen wir uns wundern, wenn jener Beit ein mannliches und fartes Geschlecht erwuchs, bas

burch Geffalt und Geift den Ernft feiner fraben Bilbungebeurkundet ? Laffen Gia und bie Spuren bie uns jene Barbigert binterlaffen fibben! Laffen: Sie uns, flatz über bie Entartung ber Beit ju tlagen, ber frubern Beit nacheifern, und mit ausbauerndem Muthe bas hohe Bielgeines mehrhaft menschlichen Bilbung zu erreichenistraben. Ueberzeugen Sie fich, baf es nicht blos bad Bif fen fen, was Gie bier funben follen inbentifa bas größte Wiffen mit ber größten Bereichnibeits; und tiefe Belehrfamteit mit gurudftoffenber Blobeit aus paart fener tann; foisbern bes. aller Ermerhines Renntneffen bie Bilbung und Beredfung Jines Ber muthes aum leuen Biele haben foll. Zwar banf teine Wiffenschaft gering geschäft werben ,.. wir ims habmitenb auch immer thre Gegenftenbei febrinen migen in aber ed ift bods newific baff: and bie grifte Strieme nufter Reuntniffe nur ein unenbiich Rieis nes gegen ibie Maffe beffen ift ; was wir nicht wiffen; es ift eben fo gewiß, daß ihr Beftand oft aufällig ift; baß Bieles heute erwiesen fcheint, was morgen in Aweifel genommen, und bald barauf gange lich vermorfen, mirhrindak, also bas Cavital bes Biffens fich vermindere denn, indem wir en feit ner Bergrößerung arbeiten; mabrent bas Strat ben nach dens Adiffen folbft, das gewiffenhafte, eifrige und verftandige Bernen , einen vom Bufall unabhangigen Berth bat, fo wie bie fittliche Bil:

bung, ganz unabhängig von dem nit lichen Wiffen, für fich felbft vortrefflich und herrlich ift.

Laffen Sie und jest unferm Gegenstande eimis naber treten, und einige der Forderungen bewächten, welche das Studium der Humanität — dena biesen oblen Nahmen haben bie Alten den Schuls wiffenschaften mit Recht gegeben — an seine Jam ger machtwold ichir.

Wenterwinistes Alterthind in feiner mattig ften Gefidit udbielhe gefchipffent Welt bes Cocifen und Schönften betrachten , uwne ber menfastiche Beift, unter ben gunftigften Umftanben, mit immente licher Rraft und mannlicher Strenge gebildet bat; als eine Welt ber Datur und Runft; in welchet Aich Miles, mas bas menfchiche Gemathierbeben, wir nicen und befruchten fann, in ben manniafaitiaften und vollenbeteften Beftalten offenbart: 49 fampalite nichts:gleichgkitig seyn, was biefeirheitigen Rruft und füllt, und und bie wundervolle Mietffintt offines aus welcher iene Geftalten hervorgegangen find, Dunt tft ber adnze innere Aufanmenhang ber alten Welt. bie Stelle, melder jeber ihrer Bersen einnimme, Die Berhaltniffe, unter benedier aufgewiten tft, feine erhaltenen und feine verlebernen Werte, bie gegenwärtige Geftalt biefer Berte und ibrer Ochichi fale , ber forgfältigften Aufmerfanteit werth. allen gieht uns bann bas funftvelle Gewebe bet alten Sprachen an, und nicht bion ale Bertung

der Mittheilung ; fondern fichter burch fich felbe. Within Will ben Weinschumer ber Municipalichers Beiffiff ihenten? Mienn erson fleinfem Estenat attiffeit Beit Blitte mitt tit Bio Robfidein Rieffe mithe fillite fis boet bem Bernftebeter unwenn er das i Bod webbeden Anaisthusen Sobrenstenkubiret anie falle teli ibli beit Gentlinatiter gering adjeen, areine ep केंद्र कार विश्वास होते विश्वास केंद्र केंद् hetriffe Gube und bus faftenfte Batid Den Monnithe Bert Willie ier die Gretine in thron fleinfen Der Middiellen mit inwerdroffener. Liebe zu enfofene Arebrannin aber bieles Beftveben an fichiufwite theithillife fill'es vollstalich belofmend werbiffuffen bat Auseni'es hin une Sprache garichworlib Tokk dus rollifiem Salinde fie which Ammer querfi for fine aangen Teut ming stadbeit flo in ihrtlad Bioben Month hefftilinger, "fich birens states Praise und felbieffander in einem bewindernsmiledigen iffer wache webited that the viewins Neibe von Inches handeren Bindirch, uncer ben mannechfeleinfiese thun debeit. Aminter frem von fremben Etigliffen ben Deftrebungen ber weften Swiften in ben fchone fien in der fen ber Somft and Bolfenichaft bienen When : bie endlich in Ottiefficht auf Reichtung Aulle, Wanntefalltabeit, Beftimmthete, Wefthmeis biateit und Bartheit alle andern Sprachen des Vis terthums und die ausgebilbereften der neuen Beit in weiter Enleternung hinter fich läßt. Wie wir

dad Wachsthum garter Offengen und ihre alimahi lige Beredinge mit Bemuinderung und Liebe vers folgen ?, und wus geber , veranderten Erfcheinung ming Freude gewinnen : fo verfolgt auch ber. Grache forfeber mie nicht minder gerechter Liebe neben dars ten Sprofi der hellenischen Sprache, wie er fich guerkt truten bem welchen Bimmel Joniens mit frischer Singenbfalle entfaltet, benepauf die Sinfeln bes Archis pelagus und an die Ruffen bes fiblichen Italians send nach Sirilien verpflangt, die vollen buftneichen Bilithen der Lurift treibe fibann wieder in Attifa tiefe. Burteln feblat, und in bochfter Wollendung, jaert tinhiftafbie, fich jebem Gebrauche ber Runft und Willenschaft fiet: und wie fie autest, von den Sand des Deducationnes beribet, auch im Theorem noch anchie ichinem Sage ihrer Jugend erinnerte ibnit. ing Co. wie jaher die Sprache des griechischen und remifchen Merthemed .... benmande bien Kochter fredert einen Ameig von dem Kranze ihrer Mutten .... ficon an and für fich felbft als ein munberbaras und faft beiliges. Bert ber Ratur und Qualt-und als ein Spiegel ber Bildung der gultivirteften Wols fer, unfre Aufmortfamtein in Unforuch nimme: fo forbert auch die Sprache jeber: Gattung ihrer Berte, ja eines jeden der claffischen Alten, ein eigenthumiiches und angestrengtes Studium. Sorgfalt, mit welcher bie Alten ben Ausbruck mablten; die Unftrengung, mit welcher fie bas

Stublum ber Berebftmefelt betrieben -innin Stus binm, welches ben unifnen Theiluderer andmerne stischenzund affherischen Studierein Combeariff 2442 tentes allenth, benefit auf bienathenenteit Des Bortrags feinen - bas ift fiebemirbefaunt, bem nicht bas gange Altertfrum fremboifbal Miss ber anerkannt ift es , baff, fo wie bien Dichter fic ieben Segenstand mit fteberen Seftiht Mage und Bewegime mablien, und die Gelete bes Sufbenniaue fied mit einer Strenge beobachteten e beren fich bie Weeke teines neuern Bolfes ruchmen : fant : # 16 auch thre Robner, thre Gofdscheiderand Wals loforiben die frenere Mufit bes mofutidien Munies eind'in im abem mannichfaltiaffen: Arten nbes: Gelis, mit: aleicher Gewandheit gentber baff fie jeben Wwe trea mitabem Dinage win Schönheitr weisgeffattet das find unridge raderated as forbertamber mebernan buil ends title den beiminn bermblie: Rufern then thing best: Anhaits sindi Masternets ... baff bie Leichtigfeit anda Frenheit, bie incibren Berten entaticfe, inicht bink eindatlicfe tithen Bennfibes Bufalis ; nicht bie Wirking einer begunftigten Datur, fondern bas Ergebutte des mahfanisten Fleißesodvar. austerflberochabie uns bie Alten felbst folgebillichten belehrt, Bafrifrent, moun auch fein eigenes Gefühl fichnisigem follte, bennoch burch die Ausbrücklichken undwellantein Zenguissa belehrt werben tann. Auch war ihnen biele Wintuofitat, bas Wert langer und anhalten:

ben Mehungen, fo werthiltendiavichtig, baffiferibr germ ban verganglichen Kuffenr einer Allgemeinheit opferfengand melchetubie nedder Beitofnibugferia rimetal Dep tracifche Dichten verschmidle wollinger wife Griffe auf ber harfe homers zu chem Pober, nadi: abgelegtem Rothurn: nachläffig herr Bhulime Bidhnegu maufent ber Spifer griffinicht tradpbent Siffen a melden bie Stirnides Curifdien Dichters besichattete ber Geschichtschreiber bublie nichtigun ben Ruhm bes offenblichen Mebnets .: noch wollte ber Reduer mit bem Boifen wettetfern gibis ant ben Aldern des Stieffus die Rathfel der Belle enflärden. Saific feibft mit weifer Dagigung beschränkend, und dir bemibt. auf ihrer Stelln: unerfthuterlich feffente ficherut frammelten fie allem Etrablen ihres Salanted auf: Einen Duntty und verfchmihten felbft bas Cieinfie nicht: wenmes ber Bollenbung winds Rimfingertes, galatie Darum loudicentemute diels Beete , gleich den ewigen Sturnenhunibchlinde Siabebunderten ... und erfremen die Beltendittbi gels gen den Bog burch die Oprien des Almusichmucks m bem Biele ber Runft. ะนักให้กา

: Met demfelben Ernste aber, mit welchend die Minn ihr Beschafter betrieben haben, muß auch ihr Ausleger das stinige treiben. Er muß dem, was sie mit so ausgezeichneter Liebe pflegten, mit nicht geringerer Liebe nachsparen, nichts geringsschäften, was sie selbst achtsten, und nicht, uns rober Bes

gebiberengen bad , Madrift din Mos freefreite Gie anni indau fatur ür tilnilible eleikenir unsleick elike fet filli Hander garfibren. 119 Dinnicht ifti die Grifte Anderung. Die midem Lindianin herrallein hillhandmerbede beet eriniemut Ameinfeibe Känntriff ber ühre. Sonnt cheir:ido ihven annuiligfaicigen dillemendennagen nobie Mounidietes butidominden Mitternin ihnen Moutenins ettär annendinkten vertandi dem inderivinindellenginfedell Abeibung einistired Befühlt undlich fan bie Ochien Sidnendigeneinent, autogerederickeitstigtigeiteiteiteiteit blanteidaugiftelft iftin Ditfrit Antoden erfter Debier gungen, in an duelche Glai Walhar geftembenniffen fie buib Minote cheiffathunde den alseil Moder altifichlieffe es findudie Smifettl die jam einen genoffen Giffenied mif führen 31 little hagene beit Trug i finfaigen Mhans sindellimmehell tred Gefültigfiedt, side progletal Lebric aringanifedaus Gie erdebijdivillu worfte dichtigengewifigt sidun thing einsentlindis Minneindall demodiun untak Arinife Andlichter an die Schulufe das Kirsbeniffigent. iden noch Malkfied, oberell aftervollt dufft kitsteinen. erreifeldt ei stutississine innigen Bellfeitenmit flächehaus sundinglement dum negelle metadessedelisten aufwerbnerund nichtulige Schieffliet jur und gelangt; aftiefestiff an ibnen durch Beitrand Umfidnag Bieleg Durch Unvovidriebeia und Unwiffenheibi beschibigunione bente oft ift ber Sinn bis gur Untenmildfele ents ftellt, ober er fchimmert nur aus vermorrenen Bus gen Bervor; oft hat auch Betrug ober Breibum

bein Balben und Archien Muliches bengenelicht. Avier meiner fedirfür Dem Mushaer wim meines Bie fchafte Mit Detelbon Beidiffenhaftickeit ... mit meinben ber Denachnern utleer? Wente beroplaftifiben unbebarftet lenbeit Annik untiffribas Entstellte manb Wenunfinitete beipachenmairbumitchnepinbien BBenfe bergrebenbate Randeg thm wis nin meitleinfetnete but bertiftunge mitat anwentinut in vor meiterer Werunftaktena: Saåt stend fund fiet (Volumen eine beite beite berteinen, pour beite A Wehmuther febfoenen ... multe feetdert the Beit Achtethelit fine: Dafen ift die Reitliff eine Renffen die fich bismellen: burnd : verlahiter: Seitauch dem Grotte bedaltenbeile Avels undebenifratische sbereillichte ftelt aber vine muerfchatterliche Minie bebitumen. chaes ben michtigfiet. Gelchifte best Alterrhamisfins fcherte: mubrhety bent Geitlingfiet, wie beneficht Bitche. or in iben einentelitheit Mintelpauff bemgefammteft Atterthumpfriede geftellt: Denn unbilbag Mahin von bein Malichen "bas Mafte von dem Alnachten, bad utforiumfeli Allie was been marebonteten Moderns att finalburi amb niche mur bad Belleraicherhounts fontierini bas : Ausmeine ffenera, bas, beit Berbaffmiden berifetblaift bes Genes gutenimenbe nach fichern Granden ind militien, reicht bie Konnenif ber Sonde de nicht binuist Dur burch das Gebiet ber Ger fchiches gelangt er jum Biel. .. In ber Gefchichte ben Begebenheiten . in ber Demmitf ber Berfallung. und Satted i fa'dem Ausammenhange der Literis tur nudassumft der Alten sindet er das, was er fin sinem Geschafte bedarf. Ohne diese Kendtinsse Connentie tod; aber un'den Berkenft des Alterdums einzubringen ziedes seiner Werk des Alterdums einzubringen ziedes seiner Werk ans seinem nichtigen Caandpunkte zu beurthetlen? seine tumper Bortkessichtend innicht Beit und Lingsklichte innichten und Jeder und Lingsklichte innichten und geste und geste und beschriebeit innicht und fichen der Auftriebe ant bie in die inter der Wester zu beer Auftriebe an ihre Litheset der Ariet find schenderstängs an ihre diese Wester diese dem die innichten und diese Auftrieben diese Auftrieben diese Auftrieben diese Auftrieben diese dies

So finderwir wiederum auf den Statispalität gekaltunm; von dem wild ausgegungetiel Du Chivahnung des grunnuntsthen Stadiumsprafie Bet erfant Gebingung der Aleenkalistunksprafie platefund zu aufgernachten bei genochten gehoet perfer und die bei genochten Statischen Gestellt der der führlicht Welt dienkauften Eigengatifen erfahent. Wei bedarft führlicht hafen Segengatifen erfahent. Wei bedarft fich die einzelten Genochten genochten Genochten Genochten Genochten Banzeit bei und fich der tieften Betrachtung welch, in threm: Juli jammenhange eine Wollendung del Menschheitzeit gen, die sie mie weder verher noch nachbet erficher non ist. Dann sieht nicht mehr jedes Wett allein, wie meist in der läckenhasten Seskischte der neuern

Literatup, Toubern Eines veihe, fichitute bas Anbre an . Sines febt bas Anberthimptandement erzenat, das Alndred und fo zieht Abidin fans gen feifern Sugng ber hochten Befrebungen burch bas ganter eloffische Alterthum hindurchus ber alt ben Tempele ber Gotter ber Berfaffung imbi den politifiben Befehichte befeftige ifte Die Berraufei tung biefes dimigen andem bellenischen Linerhinde erfeind lapundenemmelis andring idinasis, bushqua aebenheiten, ber Sittener bes innerie unfrifittern Lebend ... der Ranfle jund Buffenfchaften .. ber Gen Charbung und theenetischem Beisbeitu: ift ein in enfreulichen ... Gerteitend Stant mich wender Meblief. wie der einer blühenden Dasis in den Wästen ber Weltgefchichte " den das febenauth, wenne es ber lims zusammenhang ber Gegenwart quelt; mienstroff und Soffnung erfällt. Ster megen, in einemiens gen Raume ber Zuiten innb Sanbet aufammenbramens Schaaren hom Gelbenfohnen um; aud:ber .. mu dat. nen : frahlenbe Scheitel fich ber Rrams ber Babent fambelleba, bas Eften Delbenalaubend ber Wernett tung ber Gefahr und bes Lobes, fallmehl; und ben Rrang garter, Geffible und ber ebelften Difoung. fchlingt. Den Barner bes Materiantes gefellen fich die Gelben ber Wiffeufthafe guerund boobs mit. fiden fich freundlich, ohne Anothe, to wie ohne Weise qualt und Stoll. Der Dichter erfreut fich best Reisgere und feiner begeifternben Thaten: ben Arter.

ger bes Michters mid seiner uitsteröffigen Selftinge und ofrite es biestes Dafid, Wie im Arteben vie Panne ber Kullft Junf dem Schlächstelde Tieben vie Beiselft beit Kilden Micht biebeit winderind bie Weiselft der Tiebelle Weiselft der Tiebelle Weiselft und die Julift der Technoliu Sie ber Synnasien und die Julift der Technoliu Einke berne von dem Andern, Siner entstüdere den Andern auf die Fronze und der Kallen und Stelfe der Kilden der Stelfen auch Gestelle Sufanimensehr. Sie Weisen, sondern auch Gebes datten und stelfen Stelfen aber nicht bloß Gutes lehtente für der der nach Ebles und Kühnes vollbrittetellung int

Diesenigen, welche das Allertifum and blet stin Standpunten betrachten, werden über ble Bei antworkling der Frage, in; idarum nam die Jüglind auf einem minffamen Und dernanvollen Wegerlit das dimete Land eines üntsyklobbenen Boltes fühlet, und fie Jahre lang mit dem Externen einer inter unter gangesten Sprache quale?" — nicht in Bertigens heit sein. Es war eine Zeit, und diese Jühlet noch nicht lange vorüber, wo diese Frage mit 2001 haftigbeit aufgeworfen word, und viele versichtige und wohlgesinnte Männer dem alten Sebrande der Schulen entgegen waten. Und ihrer Ansick und dem Stande der Schulen entgegen mach, mit Recht. Oder weter ihnen das Mitleiden zu verargen gewesen, das sie mit ver Ingend sühlten, die ihre besten

Inbre-mit, ben Banbhahung eines toden Bertzeus ges. verlohr?.. Wher mane ther Behaupting irrig gemelen daß bas Erlennen einer fremben Sprache. infofern fie aus Mortern und Niebendarten beftebi. die man mit den Worten den Witter prache bine there und beribertoufibe ... nur Das Chebachtuis The midem Gietft nabell nicht, beithe monten gibe? Aind wer michte leugnenge bag auf pielen Sommas fine bie Beffel kigung ber Behner auch Bernenben hundraiteln Asartframgericonfermueben ben mel dene bie Merte bes elaffichen Alterthums nun als aim Misselabientense bada mas dunch eine beillose Umtebrung gus dem Mittelaun Sauptfarin gemerbt worden. danne, sie knüpfen &. Daher, geiten iene America mobimeinenden Mabareaen, micht, eineus lich bem Bubinu ibes Alterchums fonberit ber Merkebethein mit melder as betrieben wurde: Ther indem sien einen auchtraberen einen unter eine bene idmeiften fie felbit auf einen andern Strimen ab. befriegten bie gelehrten Unftalten in ihrem Dit telpuntte, fturgten die Altare und Tempel ber Als ten um, und, festen bem Unterrichte ber Jugend, fatt ber Bilbung, ben nachften Dugen aum Biel Durch biefen benomifchen Geiff, welcher bie Blice ber Jugend auf ein Materielles und Dabes bes fchrantte, welcher fie gewohnte, nur folche Befires bungen zu achten, welche die fcnellften Fruchte erwarten tiefen, durch biefen rechnenden Weift,

mineradienal distinguagement under eifer aber the factor wie Einbildungsfrass erfticken und dan Giobenebi bes Antificialiand bemidikanying Cacaniferholen sound ichien manner Tomme die find sich eine Beite fange endemerteichen band feinen Endüffung fifnit muradist : Wittethume auf at fut fit fill of the work dure Beer Consider Constant of Cons midt melofitette inedickanbeniffen Soulen Geiner Menden unreichattens. 1/Mon inlies Seiten Aramen ihnem Atiefter undoffungeningen Fifeigen ale ide :murberider Sperileideit beer Alltouthunes perfonibies. inder fried hier fie fend in in in fie fend fin fende fi the erforfebe und aufachellteie Big auf hemmannin Mebinte bem Milleufcheftenn fodlogeneinbierphieres duangerfeindsellen Arrholtmille hate fich bie i Graft der deutschen Bollen inibema Gereben wich den ebelften Bielen anfimlich bewehrter Die genfemfin eieiliffeober neuern Beit baben mit bad Afterthum eichen gerückt; feine Schriftfeller werben; fleifiger acielen und beffer verstandens und faft ift fois Theil in dem weiten Gebiete der claffifden Belt. ber nicht durch neue und folgereiche Forschungen belenchtet worden. Mehr ale je find baber bie Bemuther von ihrer Große und Burbe everiffen. mehr als je wird ber kindliche Sinn ihrer munders baren Berte ertannt, mehr ale je die eble Ginfalt

delition and their courses seem uniferitation Polition robinete fatt auch ite bin Etzewantflete ber andern Reto blie Wiftung eines fu offinalitheir. Bei auffernigt matino Das Bustenientei welde Ammer shelle und ibeler guetler. Bus Eblenerist une febre Delille Digent Wates rives iem ffing fichte Gemückes wer Bebentfatite i weicht mie andereichneber Biebe tumb Bethergellettel fibm Erfoffe gerffiefet "Mittelle ifficettet Beit Betiline ber Eufent : wie ode Wenfe toer iftele Penfehife Port; chighich wachft the Gebtee, und thre Sengen stweitern ficht Dietiff frin Bermeilen, Betal Brillfteine erlaubt: Indem wir rebeng venes Meheruns die Zeit: Läffen Sie uns als nichtswers Militan, wohlf une die Stimme ber Beit; bie Rors Berringen milees beffern fiche, und bie Chve bes Alkserlands aufruft. Dadfen Gie und mit gemeins Marifen Eifer beni beholtfieften Bog beverten, mib das hohe Riel in bas-Aug faffen, bas und mit feinen Rrangen winft gound nehmen Sie von mir enibiefer fegerlichen Stunde, two zugleich der Rucks biet auf eine gludliche Bergangenheit'; auf eine geliebte Beimath, auf eine blubende Unftalt, wels der ich eine Reihe von Jahren hindurch zu bies nen bie Chre gehabt, und zugleich bie Ausficht auf Die mir in diesem Konigreiche und an ber beruhms teften feiner Schulen geöffnete Laufbahn, bie ich mit dem größten Bertrauen auf Ihren Gifer bes trete - wahrend Alles das mein Gemuth auf bas

innigste bewogt, nehmen Sie von mir die Wersschaung an, daß ich alle, meine Arafte dem haben Berufe midmen werde, zu welchem mich die Gmas de unfers Lodyvenstenen Adniges und seiner Nathe exoldit hat. Ich preift, daß flode der Wisseldung Sie befeelt, und ich wünsche mir Sille, Sie auf dem Monge begieten zu dürfen, auf dem Erie Ihrer hänften und edelsten Abunfthe Bes Erledigung finden werden.

Dem Andenkeit ber in dem Kriege gegen-Frankreich verillenen Doutschop

Gerricmet

Bur Fener Des Friedens

nieng ang

10 d 1 L

innigste bewegt nehmen See von nut die Betsicherung an, das ich alexpeum Kräfte dem nicht die SnaWelchte widmen werde, zu welchena mich die Snade uniers dochverehren Kannass und seiner Rathe
erwähltege die beseelt, und ich wünglich mit
and Vildung Sie beseelt, und ich wünglich mit
Sind. Sie auf dem Wege begleiten zu durfen, auf
dem Sie Ihrer höchten und esessisch Wünsche Ver

Dem Undenfen der in dem Kriege gegen Franfreich gefallenen Deutschen

gewidmet.

Bur Fener des Friedens.

Im Junius
1814.

The deal City, and the deal of the city of

Un bem Ende eines furchtbaren Krieges, und ben ber Reper eines Kriebens, welcher oft umfonft gehofft und versucht, endlich burch die Eintracht ber Fürften, burch die Tapferteit ihrer Bolter und durch eine Reihe forbernder Ereignisse, die wir bantbar ber gottlichen Gute auschreiben, bem ger auditen Europa geschenft worden, ziemt es uns, in der Fulle unfrer gerechten Freude, ber Tapfern eingebent an fenn, bie fterbend fur uns, bie Be bingungen bes Friedens mit ihrem Blute geschries ben haben 1). Mit ber Erinnerung an biefe Trefs lichen, die une, ben Machgebliebenen und ben tanftigen Geschlechtern, burch bas Opfer ihres blühenden Lebens, des Lebens hochstes Sut, die Rrepheit, erfanften, wollen wir die Keper dieser schönen Tage erhöhen; und indem wir ihre Gras ber mit den Krangen unfrer Dankbarteit fcmucken, ben Forberungen eines gerührten Herzens Genüge teisten. Denn bas sen fern von uns, mit schlaffen Rlagen die Gefallenen zu betrauern, ober burch

7

felbstiffchtige Bunfchaubie Beiliefeit diefer geofen Beit, putitonitotiben Dunt Andrew fiben idée Matur theeiltechus sorbert of for mann bad atite Matter fenn midiearnicht webetramare, ihren merchtein Schangenum ben Geliebten, ber micht mit ben Giogenben heimtehrte, auf bem Altere besagar terlandes jum Opfer zu bringen. Dunn werben schone Thaten murbig anscherts menn jeber ihrer Bengem ben iebelm Silinaraus, welcheis fie herrotte pegangeity gleichfam, wie ein Gobtheil bet Bugend mitigener Beele erareift, unbies, fo viel an ifin lieft, march abnliche Thaten vermehrt, when wenn es hierzu an Belegenbeit gebricht, burch Betuur berunge gefthmucht, ben kommunden Gefcherteenn Wergibt: Diefrift and unfre Pflicht und ein frommer Bernf. Denn wenn in ber langem Dube des alltdalichen Lebens der Menschnunter fich felbft benahmfinden icheint ; weim er in Bequemiichteit und Molluft parin Belbiffucht und Gigennus ver lohreng feiner höhern Abkunft vergist, fo feudet Bott, ber bas Gefchiecht feiner Rimber am voterlichen Bergengerägt, Oränger untwiffe, die gum We berftant aufforbern, und burchilde Roth bieitzets ftreuten und verlohenen Rrafte aufzusuchen. ju fammeln und zu beleben zwingen. Aus bem Schoes Be des Unglucks erzeugt fich ber Muth; Sturm gerftreut bie Afche, bie ben fchimmernben . Funten barg, und die Rlamme tabner Thaten

Publine aum abinimul auf, bie und afterbigen Bei ten frie einer Ewreuffinte der Emgenbriemchtet, ibie Bebell best ungländigen Amelfels gerftreut; with bon Monthurchethie Millen bes iben Lebens wigt. Wie foldme Lide fift auch und ione bem Duntet biefie verworrenen. Beit hervorgebrochen " ninbufchevebe. wie ihren Benfunber eines neuen Menfcheinitues. wie bud Reichen bes. Banbes gwischen Gott und Menftien aber bem: Granfen ber Sundfinth; mit bie Graber iber i Chein, bie mie ungebrothnet Muth, auch im Erde mich ftart, ben Grenel bes theberrardbes benoungen baben. Midt the Bost war Min und beneibensweren. In bem Gettline met ber Geblachtifcheerfte fie nicht bas Befpenft bas Lobeitge bad langfamsqualenb um Krantenbetten fallelder: unb bie: Liebe bes Lebens wich ben beach flerten Spffrung ; die ihnen und bem Wether einer Hollern Meit unverweltliche Branze von Inchmes und ber Frenheit reichte. Go fcbritten fie auf bem Wege eines großen Berufes, als Retter und Ras cher bes Barerlandes, durch die Pforten bes Tos bes ju einem unvergänglichen Leben, beffen reinen Rether feine irbifchen Sturme truben ; mid lobes ten und fterbent, Schande und Anechtschaft mehr als ben Tod ju firchten, tein Gut ber Arenheit porzusiehn, und diefes, durch den toftbaren Dreis ihres Blutes errungene Gut, burch Gerechtigfeit, Maßigfeit und Ereue für ewige Zeiten zu fichern.

une Andem intenndalfohlbiefer Laborn, eingebenf, mid:accilibratur: Genera intr:Kener best-Feliebons mus wed ein Leich beisementenden Gichen bie Emit dem Weiten durfner Breinfor mit Weitfingen Gregenft, ihne Plrute friftigen Bald lie zum biolimmel denhehte fever minibad Andenfembell Enten aufgine große dige Weife: fo wie ed bentitien Malmern ger miemit: 17). - Laffet i beit abath barnit, binfo Konen molle fammener merbe, van allemidie. Sieter imble Minnem füllen, die biefer Krieg, und Zeutennen zum fic chards and malich are verifications, inicially see endesift worden, und indenniwir fie in einemanns seitellmenge fchaben, ihre linbeher befter fchaber embienstebiger: abren. Soneverben mir undernes eleite bie Erdneuting an big hante Beie verfifen. dieisest hinder und lientzibendzinte deste Gemusiader ennuffrenen ... im ben i Doftime iber fünftigent Ges minden, die noch affnen, blutenben Winden bes. Waterlandes vergellenichtefen 343en : inie nut, ein

Contract to Benn wir aber hier der gewonnenen Silier gebenken, fo find hamit keinesmegs diejenigen auss sesireben nach Gerorgia.

<sup>\*)</sup> Feminis Rigero horiestum esselouting the minisse. Taditus de MozoliGerintlett Sputtetti

<sup>\*\*)</sup> Non pigebit memoriam prioris servitutis ide testimonium praesentilim behorum com-. ... pomisse. Tacit. Vit. Agric. c. 3.11.

fatteffents genebilt js welde bem Eigennigite bem annetnet Berfeft bes Reten suntr biefen Bebennen Beelledim Zinde burfrestintenthird endelfeiteineme bes maitiat Schaffalle iber Bitten gutungen mienbenpible Beiteffenferraufflihren Bishiftanbiritet berillinge fifiele Puelette mieto La Dennamentania Robentus, munets einen schiffbille jogeborne benothem Belittigerei fich Country geloges, must findeftelt. ben Ruffmians Steges uticht. . Deine wiftlich finde uneer webilberen 986lermit bie Bietemanic ein membifee Albanibes Mobiliandes getrapfit: badiniche me femilichi weordis gene werben Same, ibhner bie Grundlage ver Benfes tinferte priesfchittenni; moentens aber wertienlieinf Bendetetriege micht bowohl um baaren Gewitten. ald inth frequ Bowegung insbenr Beufuhre ber Thette stehniernbes Chanbels gaführen: Dieferfrene Weines ennig iffrebjuit welcheuter Deichelmmiben Benas sent ident : nicht sim ber Danffe ber (Bietalle , ibbenih: nen auftromt; wie wir bennrunde bie Satilibranh bes lettern leichter ertragen haben, als den Zuffand Bet Gebundenheit und bie willführlichen Schrans ten, mit welchen bie Hebermacht bet Steget bas Beftreben nach Berbefferung unfrer Lage, und nach Bermehrung unfers Boblstandes umschlofe Umfonfe verwies man uns auf bie entfernte Beit ber Reifung bes großen Spftems, und beschwichtigte und. wie weinenbe Rinder, mit der Werheißung eines Glucks, bas, wenn es auch erschienen mare,

ditthrisfichttentich "felte fallhoret über i Dennichland atisacifiantelishatten in Bent den imatoundinenten. bie Gefahren irbes ichnunfes gerutheifen prontch bile enseine alligate par l'entere l'entere de de l'entere l'e abet dibug beri Bieneineben 236lfreitige birrifetont fellemanden malegibachivenfieineringen Ginbbellemaff Courte men iberni Afthen folgere illi fiet effen fente folle da Mafintide inderengen von ber inderende finden balen fen der Winte gibe de Bur de Beden, stint Gent Benten rungemichaft feinen Glega Burnbuni Schulit feines Sinangen vite Geffenten geleinen innti fichuge beleit findninen; mierigen Bufiffent berodelituften imag. en multebilitete Bill fett match feinen: Beife unfreife Mill. bent. Recobeite teden: tiftete micht gewooden. Onfriege beitnaben ift bed Daniele mfies Sein, inne fente Sidelfeni erorftion aud; mes fich gun Comils Polette duin i Grafing bad Schmethe gefelle. Di Spierricht unter ber Bewittminffenfare in der bert morfandenbelle illebe unermäalidi ift. unbiffatt bem freibing, bie Gefabe anger Brefchlimmersing: drafter: "Abibl fibred fines." ba. faum wiel aufgelegten: Baitben: gefallein finte; 30 ein: frebetes Leben an bie Stelle ber erzwangerett Muha gemeens. Wene Koffning belebt ben Mile: und es find nicht bloß mehr bie Bebarfusse bes Krieges , melde bie Strafen und Miette fallen. Micht mehr ziehen die verwaisten Fluffe in: filler Trauer burch das Land; sie haben bas frembe Ind abgeworfen, und gehören mirber dem Materlaude

alt : unb an ben Ufernibes Meers umfangen bie frencewordenen bafen mit neuer Luft die Schiffe aller Resten ichirthren geblineien Keinen. Be find bie Beiratten gefellen , weiche bie gewällfam une tronuteut 236fertiben einanber bielten; und bas Band bas Handels, jenes fchone Band, bas affe Theile der Ende freundlich umfchlingt, bet fich voir felbst in dem Augenblicke wieder nekninger mo Mas polyone barter Sand ber Benter ber Amistracht entfiel. Dem freuen Austaufche ber Erzemanifie folgt auch ber freve Bertehr ber Beifter macht Renntniffe .. Sibeen , Erfindursen geben wieber ungehindert von Land zu Land; die Wilter Armen pad-find weeber au einer Ramilie geworben, meb fcom bietet auch die mene Mett ber alten die Camb. den Grou, vergeffend, den smuchische List in die Bemither ausgeftreist hanteut So wied findie Frenhein ber Länder auch die Rrenheiniben Weers folgen; alle Wolter werden ihren Untfril am ban Wohlthaten des Handels nehmen; alle wethen im Batriebfamfelt, in Runftfleif und in Meblidfeinwette eifern : Be werben um ben Gemeingeift und alle die belegerlichen Tugenben ringen, ohne bie allt politiffer Mathe und die femimmenben Besten ber Meeren numielle deitles Schangepränge find; bie aber oft alleinigenfigen, um mitten in ben feinde Lichsten Stürmen bird Schiff bes Smates über ben Wellen ju halten. Dann wird fich auch fethft ber

ther t dinitle grothiften, then eben ins bert hoeft armelischente faiert untes Beithentvels anterentiff: Gembilbenia bis auf fo fellensind tiufin Burzufet michtennfchilders imerbenets unbrieben. Taburthiben Chain de de Man finiamme sunceineale tres fingerfore Difeit 'muthigen in ben Cranbaurdanntenntebeschiel amit Alfin austriensbiefentifiler von Gewingt, Der von allerte anne mecifiane an idaes Element filitele uned vous votes ned sehligiSchet uppilendriebe velchigen miellunren Jublichette tibifgere drieb: mertebite fende und. beeriftendiebe. nicht. fchiliten, bie wir ben feinem Ereinfen veffillt bathtichi Dochnift fer feinesweges bei einzige, und atidit bemietifite nicht, beniaus ben Weath biefes elitetelden Nahras remondad. ideinfere Frenheit tit Artestes sodn spindenben aprintification of the desiration hinsillin /heene ast nicht und bial Bittem wegodinert ifich Wiesen Bennblage ift und gestitete fie fat in Burtneifien Wegenden unfered Baterfindes bie feinds Kahften Angriffe Kherlebt, und ber mithsam erruns gene Wieg bat fie von neuem befestint. Die Derry fchaftisber Welt fchien ber millführlichften Gewalt bubingegeben; Betrug und Abgelift gingen ihr zur Seite; leife nur seufzte die Bahrheit noch und fels ten ungestraft; der Glaube an die sittliche Kraft bes Guten ward burch jeben neuen Sieg bes Bes' bruckers geschwächt; ber Pfuhl bes Berberbnisses

arweitente With immerimehr, mid rifraindWolfraind Deuthauderna in ficht hinab. Go wartesmach y mis Manakanis Speri Cegreiff Aber iben Borolibenes aterunithifite folgen Ablen auf bie alte Dierg ber Mofesinitifichen Eraren mfinnet. hiffisitiver Banbel frieden haffilin soeltheu: Beruftigmen feffen inter fete erich indestitut Mannenmark ind fidelit ein fidelit ein fidelit ein fidelit ein ficht in der fidelit ein ficht ein f muthigen in ben Staubawindernwennerebte Rint nen des "Siemest fen erfassenigebenden, eith ihm; indem englicht nemillach memper une chais Anne fath) Bian und Sprache wertviererum Diefes SaneAfpiel jamiche minbennerhabenbals fchredenb. iffifted ausäheisigeworteng einediter upbften, ibas derpar den Angew Eines Denfdienfeldechtes Sendanen und neendar fine. Min bustefuntentifiche tet i feit roft, bie Bebeter beet Giel chiefter i fin fe this Billis fungen berigemistenuchten Gewalt und bes Mitten monthes nemofinishes fo femilible bemahefrahebildbete montabute Amelia naturennt finde die fa diffe ble fchris edentie Attachn bern Lichte beurch bie freisellyafter Dock nung gelähme wirb, bie Strufe beurbingerechtigt teit werde, menn fie je erfolge, est auf ferne Ber fclechter fallen. Aus diesem Schlummer ber Sie derheit rufe bie Befchichte imfrer Tage Wolder und Rurften auf:

<sup>\*) 1</sup> Buch Mosis. Cap, 11. W. 4.

Baff fe ben Beistt gewantt Gott jush die Gerechitafeit ubrem !) : " unbiffe Semfen bes firet Weiter ichte michrift vermieben einen verteit bie der tiefe Luft sins ebbumade mierfilduble i Witchen auf Book ber nicht verber iber . . . . iber attellen ichter Book Albe feier, mach bant erffem gloeneichen und vene beifungevollen Tagen der von Aftnig und Well got meticfant" benouncenen Abieber gebunty, ichtrefe, tinges undfieden Liefernmab und geheime Ringe bad Revet ber Zwierrucht angefciet und folde Stierne et Beet worten meren ichte allebungen auch bes Diefe antibiliften " "ba" fatn: windurzbieberben See afte Dodmuch bes friensbiffichens Beites mehr uts fo an ben Tage Bentufichtunder Weiner Chefrangen, bie ihnett aus ben begeisternbeit fittebett three Allfres glengend und: leuchtenbunuffnenbient verbateren fie alle Wiltersbie mit dreuen Ergebend beit an theen aleen Weberei bielen , alt: friffe Anechte, verhöhnten ihre Buchternheit, und verhier flenglicht festen Glanben an die Untraglichteis ber eis gnen Ginfict, ihren Meinungen ben Sieg beriBelt. Bie fie diese Anmaakungen bis jum Buffeling

<sup>(\*)</sup> Discite justitiam moniti, nec temnere Divos.

<sup>\*\*)</sup> Pauci prudentia honesta a deterioribus, utilia a noxiis discernunt; plures aliorum eventis docentur. Taeitus Annal. EV: 23.

nieriellen 3) ville Ronalte Bererdnet Morfinklig ger Berffierg iftenbes Guent fich geriffen, boldiche nith Boller feftinpftich bebroite, undeforandien bie Baf Per artifiler Witteblithfien gegertrifd gelehtigt Affes das ift nicht vergeffen , obichon dutich Biei-Diniefe ime Binettiplett natiffelginbet accessaiffelfin bie Portie Gegadten Bietraber gield beritiereliem Bic minent ber intelicifchein: Milbiergeburg ben telna filent für Markfreifund Giste, weichen obne allem Anbet fet finistelen Bemitthernigffiften burch allfriate Enelten undernenformane Dige gerefteiwatbigiff Bie bied Ernftafte und Bröfte, birechtigentralificen Webell eine Belle mailt die hohnendese Beuthwillen and Forassellingistafe attoging a) ; fo feiftig has gange Mittelfeinen in feinen Beginnt als vollendet und bes feinem etflen Berftich-ald unftberredffiffgierte famethis northerolelam interient land in met werettelten Berfuchen annenin Berberben feiner Hicheber und Secretary of the property of the second of the second

<sup>\*)</sup> So heißt, um nur Ence von vielen anzuführen, im J. J. Regnault Siecle de Louis XVI. das Bert der conflictuirenden Nationalversammlung, le fruit des oracles de tous les philosophes, le fruit de la sagesse de tous les hommes de bien, le fruit de la bonté de tous les philosophes, la Constitution le chef d'oeuvre de l'Univers. Rurz barauf war der Nahme einer ungestalteten Misgeburt der mildeste, mit dem sie belegt wurde.

34m Sofine der Belt-aus Die Mas veler und ter: felben Quelle eitelm Godmutibel atiffrangunteich Des Kindifafte mindibas Buendfilduningen Aribites Dom Alabetananfiet bee Berfeitiering felges bitt Bes Bermangs bee Stabelt 118 entoufte Brafteterbiffic mit distor utificmeniger, all Torfich mie fener gelleufiche Barren, "Wie Strife, Die Ablerfuften, twinkfhart. Die: melde ihr Boot met binet Thoubeit buille ment, the after a work on South bediever Bontwereich toe gime Gofigiembibent, imigumide Beini pruntenten. Balmen einer Diet laten tiben Don Demichen rechteschleitem ale See Bulle ner ber neuen Previete, Sfentlichundallelle frats win wind fich ich if Unterlaff the Beiti Batten bei allete die dien wichiefferen-Ornes Weier meiten diene Betramfeboon 5 ( flus fabers Beh Salts ; Bunich (Elisto Choose Thursdienno die von Tog mi The bistigoralle glucklich preifeit, ale ce ein Corpe in eine ben vonm Denn Redlubekt Bleddigubbeblig uniterioritete treatherought the buildars such to etherocalist Mos understondis till hoarsesmenallin ragel As mock de they stores. Great laughter was in heav'n, And looking down, to see the hubbuh strange, And hear the din. Thus was the building left Ridiculous, and the work Confusion as flor, nam'd.

Milton's Parad. Loan XII.

menichlichtet nafeigere Muth der Fostionen ander memeinken birgerlichen Rochte beraubt Cund ihr emetante ammie na manas datelioriani idusticate Rerter umgewandelt. : Sin diefem Dieiches welches ein Reich ber Bernunft ju beifen begehrte faß ber Wahnfinn auf bem Throne; Die Frenheit war in Retten gelegt; jeber Schein ber Ordnung ger: ffort; feine Sicherheit des Lebens, noch bes Gi: genthums; fein feftes Gefes, als fern von ben Brengen, im Lager und auf dem Schlachtfelbe. Alber auch der Schein der Rraft gerraung als bas Rotch ber blutigen Willführ gertrummert war: und nach taufend eiteln Berfuchen, die Form ber republicanifchen Frenheit einem Lande aufzudrin: gen bas burch feine gange Befchaffenheit und burch bie Gewohnheit von vierzehn Jahrhunderten ber Monarchie geweiht war, mußte fich Tranfreich glucklich preifen, als es ein Corfe mit farter Sand bem Strudel ber Anarchie entrig, bie Stellver: treter des Bolfes gerffreute, und indem er die fchlaf: fen Bugel ergriff, ben Wagen feiner Triumphe über ben Leichnam der Frenheit lentte, beren Ers baltung er beschworen batte 4). Bon unbes fdrantten Seren \*) ju Unterthanen herabgewurdigt 5), gab das jubelnde Bolf die fo folg verfundigten, und in blutigen Schlachten fo

<sup>\*3</sup> Le peuple sonversin.

aforreich vertheibigten Rechte auf, inbem es für bie verlohrenen Unfpruche Erfas im Frieden hoffe. Micht eitel fchien biefe hoffnung zu fenn. Das Dor: genroth einer beffern Beit ging über Frankreich auf. Die Factel ber Bwierracht erlofch; bie gers fibrten Mitte erhoben fich; Gefes und Recht fehrte wrud. Aber auf bem neubefestigten Grunde ber Ordnung erhob fich ber Raifertheon; und ber Dur: pur, ber Rapoleone Schultern umfloft, brachte ihm felbft, wie bas giftgetrantte Gewand bes 2lets ben , und benen , bie ihm nahren , ben Untergang. Die Rluft, Die biefen folgen Thron von ben aleen Sigen europaticher Serricher ichieb, fonnte nur mit Leichen ausgefüllt werben ; nur im Rriege mar Sell gegen Untergang; Rriege feimten aus Rries gen auf; und bie Streiter fur bas Rafferthum bes beefren fich , wie einft die Bertheibiger ber Mepus biff, mit unfruchtbaren, aber glangenden Lorbeeren. Bon Sieg ju Cteg, von Eroberung ju Eroberung geführt, vergeffen fie ihre eigne Rnechtschaft; und ber ftolge Schall ber Drommette bes Rubms, mels cher die Belt erfullt, übertaubt bas Behflagen ber Erfchlagnen und ben Jammer ber Dutter, bie um bie entführten, ober verftummelten ober getobeten Rinder weinen 6). Gelbft unterjocht , bringen fie andern Boltern bas Joch; und wie fie fich fetbft vor dem Throne ihres Raisers, dem Werte ihrer Sand, in ben Staub werfen, fo follen auch fremde Mafter teinen anbern Millen als ben feinigen ans ertennen. Und wie fruber Sacobinifche Deere ben unfelichtbaren Arenheitebaum ; fo trugen jest bie Boteliten bes Raiferthums bas Gefes ber Belte herrichaft im Gefolge ihrer Abler von Land gu Land : erfrenten fich ber Bebrudung freper Bolter, und mabren mit bem Saffe, ber ihnen folgte, ihren febetlinbeinben Gtolber Unerschütterlich mabnt bas wide Bolf bem Ehron feiner Berrichaft gegrunbet, und ben bem Glange bes faiferlichen Durpure, beb ben Diegen feiner Scere, ber toadfenden Musbehnung feiner Grengen, und bem glueflichen Gelingen aller Runfte ber Lift, verfchwindet ihm ber Gebante an bie beimifche Erniebrigung, Aber auch biefes Tunge bilbe wird ihm gerftort. Die Lorbceten feiner lans gen:und blutigen Giege verwelten über Dacht; merfbottete Corben treiben die Unüberwindlichen vor fich ber; und mit geheimerer ober lauterer Freude vernehmen bie bejochten Bolfer die fchmabliche Flucht und ben ichrecflichen Untergang ihrer Bedrucker. Die Beltherifchaft gerrinnt, wie ber Schnee bes Minters por ben Strablen ber Fruhlingefonne. Die gezwungenen Bundesgenoffen fallen ab; bie alte Reindschaft erhebt fren ihr Saupt, und bis au ben Ufern bes Rheins bin folgt den Bestegten der ras Bende Donner ber Sieger nach. Umfonft umfchlingt ein brenfacher Gurtel von Beften Frankreichs altes Bebiet. Die tapfern Seere ber Berbundeten übers

;

fpringen jeben Widerftand, gerftreuen ben Beinb, bringen in bie ftolge Sauptftabt ein, und gebieten ben Frieden. England fender einen Ronig über bas Meer, ber aus jeder Frenfatt vertrieben, end! lich an Albione Ufern Schus und Gafffreundschaft gefunden hatte, und diefer Ronig widerlegt die Schmahungen ber Feinde feines Stammes burch Und wie mit bem gefehmäßigen Bergeffenheit. Berrn paterliche Dilbe 7), fo gleht mit ben fiege reichen Fürften ichonende Grofmuth ein, Die jede Rache verschmabend, mitten in ihren Triumpheit bie Demefis ehrten. Bielleicht ift auch diefe Lebre an dem unbeilbaren Bolfe verlohren. Ochon taufcht es fich felbft mit mancherlen Trug über feine Ere niedrigung; fcon vergift es ben Jubel, mit bem es bie Sieger empfangen hat \*); fpotter ber Schoffnung, Die es erfahren, und finnt vielleicht jest fcon auf neue Rriege und ber verlohrenen Beute Dann lagt uns die Unheilbarfeit feines verftocten Ginnes beflagen, und wenn es, mite ber herrschaft undultfam, bas eherne Joch ber Tyrannen guruckverlangt, bann lagt uns geruftet

See of State (Freise

<sup>\*)</sup> Clamor vocesque vulgi, ex more adulandi, nimiae et falsae studiis votisque certabant, non metu aut amore, sed ex libidine servitii. Tacit. Hist. 1. 90.

unfre Grengen bewachen, fest im Glauben, und auf ben Urm bes ewigen Rechtes trauend. Rein Bolt ber Erde aber wende bie Blicke unbelehrt und ungebeffert hinweg.

"Wer fierblich gebohren ift, scheue ben lebers muth; eine Caat bes Berberbens fprieft aus ihm auf, und eine Ernte voll Thranen wird

pon biefen Gaaten gemabt \*).

Bie bie Gefchichte bes frangbilichen Bolfes in bem Diebrauche feiner Dacht ben Bolfern große und furchtbare Lehren predigt, fo ift bas Schieffal bee Dannes, ber fich auf bas ungebans bigte Roff ber frangofifchen Frenheit fchmang, nicht minber belehrend für die Inhaber ber hochften Bes malt, für ben Gingelnen nicht minder erfchutternd. Wir find weit entfernt ju bezweifeln, bag in ber Geele biefes außerorbentlichen Dannes ein Sgas men achter Grofe lag, und es gab eine Beit, wo fich ber Bewunderung ber glorreichen Thaten bes Reibheren, auch Freude an ber edlen Grofmuth und humanitat bes Siegers Bugefellen burfte. ,,Bie aber ber warme Egg bie Mattern hervorlocht," fo brutete bas Glud in feiner Bruft ben verberbs lichften Chrgeig aus \*\*). Er, ber im Felbe uns

<sup>\*)</sup> Aefchplus Perfer B. 818.

<sup>\*\*)</sup> Shafesveare im Julius Cafar.

mertant dem Abericaensten Scinde, trotischaninfering Der Benfuchung, in bie ibn bie Umbederhiffemfeit deschiemulaten Wolfes (109.8), und nabifich den Domonen bes Chracizes, ber Celbfifucht und Eis telleit bine Die Daßigung wich von ibm. Rronen, die er nun auf feinen Scheitel haufte, waren, wie ein Geschent der Ate, verwirrend: ein schlimmer Bahn, abag menschliche Anstrengung nichts parmochte gegen feine Macht 9), daß ihm Reinen fainer Dlana Scheitern, feine feiner Unters mehmungen, mislingen tonne", murde ber Leitstern feinen Bandlungen, und biefes tuckifche Obantom rifighn in die Sprien milber Semichbegien, ftole sen Eigenfinnen und falfcher Lift \*). Bon früher menfelicher Große blieb ihm nur ein hohles Schate tenbild guruet. Doch schien er noch groß auf bem Berffle, bas feine Rlugheit mit feliner Runft aufs geführt hatter ig, diefen ftolze Bau fchien burch Benutung aller Verhaltniffe, in malche iebes manschliche Gefühl, jede Begierbe, jede Leidens

Praevalebant jam fats consiliis omnemque animi ejus aciem perstrinxerant. Quippe ita se res habet, ut plerumque cujus fortunam mutaturus est Deus, consilia corrumpat, efficiatque, quod miserrimum est, ut, quod accidit, id etiam merito accidisse videatur, et casus in culpam transcat. Vellej. Paterc.

fchaft fchlauwerflochten mar, ber Diffanuft und ber Beit wohen fit konnen. Dit bem Lorber wurs De die Mentewerschlungen, und was das Schwerd gegrundet hatte, mußte die Liebe befestigen. Erbe noch ichien ber Dauer bes Thrones zu fehlen: auch biefer Erbe erichien, und empfing in ber Wiege fchon die bedeutungsvollste Krone aus den Sanben ber alten Bebereftherin ber Belt. Frants reich jubekte um die Biege feines funftigen Seren ; Die anderm Wolfer aber ergitterten ben dem Gebang ten einer ablreichen Nachfommenschaft aus Manoleons Lendens Denn wie der friedliche Bills bei forofreihm ein Rind gebohren wied, einen weuen Wifang neben feine Sutte pflangt, in beffen Bhatten fened einft die Freuden und ben Unters ibalt feines einfnchen Lebens finde, fo schuf Rapos leon für jebes Glied feines Saufes einen neuen Ehron und ein neues Reich, jenem als Ausstats tung, fich felbft jur Sicherheit. Go muche bas Geruft feiner Macht trobig bem Simmel gu, und fchien ber Sturme zu fpotten, welche bie Dos litif ber Nachbarn zu feinem Umfturze aufrief. Und diefes Bert ungewöhnlichen Glude, glanzens der Siege, feltner Rlugheit und benfpiellofer Thas tigfeit, biefer tubne Mufbau eng vertetteter Ers oberungen, nach menschlicher Unficht ungerfierbar, wie schnell warfihn der Misbrauch des Glucks 10), ein Sauch ber Widerwartigfeit, und bie vertannte

Rentfunktielleitet Wolferninisersk i Chinellonischen washinkis we included in inches to Boston Russian enichet enbligerenklichten Einenfungtingen Sufferie defterlvari der nahenden Sonne Errywicher noch im demiosten Ringen feiner finkenben Dacht Dinge medifich Pfelbft gleich , theut aberamigen Bollerne Bid tigung boobte? er in welder Aich den Brofice. den Einzigen ben Uniberwindlichen weinen Aude flugibes Emigel, und der Monn-vorder Rechten, Gottes chemen ellehelle en en envelchere guri ben-Schmittem fagte: ,, Menn ich einmal bes Machts. wind Enchertaume, fende ichnenchmeines meinen Spoore, sand chies Abend wiede fendaffe-unaufices Hat mit-meinen Staaten vereingiger ber in bem toriennitinfange feines Reiches, jeden Abillemigger feffeft hielt, amd die Bebanten felbit zu beberrichen. alacibte in p: er fiebt bifinen meuigen Mangten feis non Arjegonibm verbuntele; Frankreich von allen Seiten aungegedffen) fein Bear zerftreut undrfeine Banntfladt ernbert. Und in bem Augenblich, ma berifienreicht Foind über die Schranten son Paris. ortailes. ridin 🗈 2 51080

"Her bei der ibit au iffaliere.

20.58

<sup>\*) —</sup> ademto per inquisitiones et l'oquendi audiendique commercio memoriam quoque ipsami cum voce perdidissemus, si tam'in nostra potestate esset oblivisci quam tacere.

Tacit. Vit: Agric. c. 2.

fichteille Batterary Berner bernehmen bei balliche (innerentation feklisten iWikele dies das Gindolf Bertweig feines Militis, Seinet bigitenti Beofchulbungen toem faithe ribelf: vorgetererit Heurscher getriffturge Chuchaftig von Theoniff enforden thebetrieft feinen Betweden Steate Bestsydereinhe ab, farje feitel Tophaen utte Bettigt old Bettelet feiner Dynaftie prund bild digit! nur venteigilen Worthell gewahreibi Bem geboneihem Ersen veel Anconor Jegensteiningut et feit langer Beit guth erstenmali wieber bie Stinid me'vel Anheheiti's Der Bubelruf ver mainbelba ren Wolfes ; mit benibes ben Triumpfwagen ber Sieger untelligep bie Weschinffe bes unduntbaven Seffare , bie "Lius falle der Beionings fchvoiberim bbe dieffteft! Anspiefungent bes Schunspieler un bas were vellublitene Gefcheen attet tosgebundenend Zuftel gelf any profifige wom allen : Beitele fer ju Genicofe. ren bes' Mainies; ber tate vorher vedhetflen hame; beith Wellinge der Roth auch wohl alleno puntrugents und telle Buf bon Benntvelch abzinrerem pulne auch Ger Beited 'Auf Gen Bollen won Moinupiller Bon ben Stugen feiner Dacht verlaffen, verläßt er fich endlich felbft, handelt um Gelb und Titel, und nimmt von der Grosmuth ber Sieger Leben, Unterhalt und eine Freyftatt an. Go ents tleibete fich biefer Cobn bes Glaces pon ben Strahs len, bie fo lange bie Belt geblendet hatten, und trat wurdelos von bem Ochauplage ab, ben er

aneangle: Dubne, binderech & noit, feinem Makutur Cinen in Chionemusind Colorem : Alobermusbernerfalls betten ficht, affin wenigen betlant, von vielen were achteto felbe mit Wemonn Bungem whrfolge; ente licht enidem beriebten Wolf gamefich im das All sines Eilenden zu resten, das ihm fanm nit denbere gang im Stande. ift. :- Innfeinem Schniden obes van berillchtung ber Welt hinserläßt, er bie, Beftat timuma bor aroffen Lehre, der Gerenbriafeit in welche die Borbiften der Regierungstunft in dem geniete nen lebett zwar: für nücklich, in ber Bermaltung ben Stagten aber und in dem bobern Berfelmiber Karften und Wolfer für sitel Thorbeit gu beitelt Miggan: 2.1 ipruches auf it dingeric in daß das Reich, ber: Billfahr aus nin Sandigehant ifft, und baf es heine mic Clughrit gibt, bie ben Dangel minder Gerechtigteit und Gute en udolegen fann. Sugar Sulyen mit Diefe Lebre, wenn fie nicht unfruchtbar dur Erde fallt, ift der erlittenen Uebel mohl werth. und wir durfen mit Buverficht hoffen, daß fie ben Rortidritten ber willführlichen Berrichaft; beffet

<sup>\*)</sup> Continua per viginti annos discordia: deterrima quaeque inpune et multa honesta exitio fuere. Tacit. Annal. III. 28.

mehren fibird) nits alle Schoenstiffe den Revalution. किरो ! बारकांसः विधा मोराईट त्विकाको अविवासका नियक्तित अवस्था ten, affait :que gewallrifattgen Streifige aftfrielbis. Bath bie berachttichfte Schoatife unbroar feillefeften DBanfelamin dur bas Licht biaditen. Menes West renin aber moeffen Sammen jewe Unfonde Bele fait Aberall autitieure : Cann fünftialie nithe ment Mirfel fchingem!" Gutes ift aus bein Level ice wathfen; bie eble Gaat hat bas Untrant erftieft; Bolter und Rurften find Gine geworden, und in Der Berthelbigung ber Thronen, ihrer Rechte und 2Burde, but fich ber Deutschen treuer Ginn ifee Liebe gur Ordnung und bie Gerechtigfeit ihres Ins fpruches auf die Frenheit bemahrt. Das ift aber Die fchonfte Drobe einer gevechten Regierung, daß fich im Unglud ber Burger inniger an feinen Furs ffen fchlegt; und der Erhaltung beffelben Gut und Blut willig jum Opfer bringt; der Unters bruckte bingegen, wenn die Sturme ber Biber: warrigfeit bas funftreiche Det bespotischer In: maagungen gerriffen baben, ben 3wingheren aus genblicflich verläßt, und gleichgultig über feinen Untergang ober froblockend, fein Brod an einem andern Tifche fucht. Sier offnet fich fur ernfte Betrachtungen ein weites Feld; eine Gaat-fchonet Sofnungen blubt uns auf, und ber 2lusgang bes benfwurbigften Trauerfpiels, lagt ein gefehmas Biges Reich ber Berechtigfeit, ber Daffigung

and if the real . It is not be the common to the commentation of the comment of t flern ber Berfilbrungefund. Berutfibnidvich vot All Wenn aber bas Reich ber Gitten in bad Gins gine a welches in allen Begiehungen und in allen Berhattniffen ber hochften Beftrebungen wurdig ift. fich tiefer unter uns granden foll, fo muß die Ers gebenbeit an auslandische Unart und Unfitte burch befriedigende vaterlandifche Einrichtungen, die ims von ber tieberschäffung bes Muslandischen befreben tonnen, bis auf die lette Cour in ben Grenzen Des beutschen Baterlandes verrifgt werben 3lie hat jene Ergebenheit gute Rrudite getragen aber in biefen leiten Beit ber frangofffden Oberhenrichaft ift und bie Gefahr ber Bermifchung beuticher und gallischer Weise mehr als je wor bie Mugen getrer ten. Krub fchon hatte bie glatte Befchiffenbeit ibrer Bunge die beutsche Treubengigfeit oft geraufthes und ehe noch ber Glang bes vierzehnten Ludwigs Europa blenbete, aber boch von jener Beit an am meifien fingen wir an, unfre gehaltreichern Gitt ten gegen malfchen Flittertand umaufeben. ferner wir und von den Gigenschaften fühlten, burch die fich ber Frangos an den Sofen der Groffen, in dem Cabinet, im Gefellichaftszimmer und ben Bergen gefallfüchtiger Weiber ben erften leichten Raufes gewann, befto ftarfer erregten fie unfre Bunfche; und um nicht immer über unfere

Bisbigfoltant ernsthen mentennahdenen iffer aft; eben ainfeligen. Wettfibeje beurffrinnliten innitribeib inde ftern ber Berführungefunft. Benniben geich bie fer Mattfreitimielftochmen Erfolg ibliebigisfild mi. anilin entraditif cherifchen juist benilmi einzundustifa mair Be einite dum adrivered und einist is Beide Bande unift untererich fillerliche i Beile, und win festettigenabeiben fünfern Abell stufferte Balernauftinfener Bievahheit und Biebe siefeit, madubithis ihre identistische matte amfafigenereich und gefonde befahrte fichtes eine Chiffe bei beiten abliter Granfreid une Sie milland balle Bittenlafte Beile destriffiches einerheuchtenischen Webrumplen we und butter durchasing allungewöhnliche Mileswir tung, die tradificific Micheller itrafficiffic political in agentification of the contraction of th ben auf bie dindein farabiliegen grand Gieliabfilgi fahitymen uhler Tanblangen per bem Boffenth eine and our can recording the Transfer of latte & France of metal and a Obilosophie des Bigrunges dibies mis gin Schift nige ehrt ebiligiels (und upale med. Sin andift beite chier fine fire and wiederner enfose gurudiniste, adiefel Atheisung ber Moraly: mitralien i Schimmentinin ten gegen wagdig Hiertend ingalegen. ferner wir uns be b den Segundarien odligen durch Toutes ces betises que les nations corrolles pues appellent politesse, grâce, agrement, elegance, sont autant de chaînes qui doivent servir à lier et à garrotter des estimble.

Mably.

ner tragerifchen Beredfamteit ausgeschmuckt, von allett Runften ber Sophistif umringt, in Die neiffs reichen , tonangebenden Cirfel ber Sauntfiadt eine geführt; und von ba als bie Blitthe ber Beisheit. in das Ausland verfendet wurde. Dreifte Ber fottung beffen, was ben Boltern feit Sahrhimbets ten ehemurdig gewesen mar, tam an die Ordnung des Cages : ein verwirrender Unglaube erhob fein Saupt; die Chrharteit murbe facherftiff, bie Uni fterblichkeit eine Rabel; ber augenblickliche Genuff ber einzige Goge, bem bie Beffen hulbigten. Dat ben blieb inden die Heifigfeit bes Scheines unani getaftet, und indem bas Innere ein Grab ber Berftorung war, log bie Maste bes Unflandes und ein eftles Geprang mit Worten ben Beffe, Tangft verlohrner und herzlich verachteter Engenden 16). Bufrieben, Sittfamteit in gewählten Worten ja benchele; (unter benen both auch oft bie Rattern fittenlofer Zwendeutigleit gifchten), und in ber fint Bern Beberbling eine Maffigung zu zeigen, ber bas Minere Semath und bie That widerspratiff ger wohnte man fich immer mehr, Arglift mit Burde, Treulosigfeit mit Anmuth zu paaren, und fo das Urtheil ber Belt, wie bas eigne Gefühl zu vers wirren 17). Bald entdectte man, daß eben burch biefen heillofen Betrug die Befriedigung bofer Bes gierden pitanter merde. Da erschien ber eine fache Genug nur fur ben Pobel noch anique ben

Beffern wurde er burch Grausamfeit und Sunt gewurgt, burch Raffinement die ichlaffe Bes aierde geweckt, und die Luft ber Sinne burch fres chen Meineid und falten Betrug verebelt 18). Diese gräfliche Philosophie, die von ben bohern Standen mit Borliebe und Geschmack ausgebildet worden, wendete fich gegen fie felbst in jener furche baren Beit, wo bie Befe bes Boltes und feine Ruhrer ihre Bewaltthatiateit mit Graufamteit wurzten, und diese durch roben und frechen Sober fcbarften 19). Jenes leichtfertige Gpiel, meldes liebenswurdige Buftlinge in bem Schoofe ber feis nen Gesellschaft mit der Unschuld und Argiofigfeit getrieben hatten, muchs jett in feiner großen Ans wendung ploblich, wie die homerische Eris, rie fenhaft auf, und icherate mit bem leben ganger Geschlechter um bie Altave frangofischer Rrenheit. die ju Altaren bes Bufiris wurden, nur mit bem Unterschiede, daß sie eben fo mohl non dem Blute ber Einheimischen als der Aremben troffen. heillose Rrieg zwischen Wort und That, welcher in dem gesellschaftlichen Bertehr ber großen Beit Idnast icon ben Glauben an Wahrheit zerstört hatte, brang jest auch in bas Gebiet bes Rechtes und der Frenheit ein, und alle Lehren ber Beise heit alter und neuer Zeit, welche bas witige Balt noch nicht mit Spotte befleckt hatte, murben in dieser Epoche ber Bermustung ju gleicher Zeit in

Botten Boch vereine, burch Sibntefe fremittitif mers habete Bit: ABoblacfallen vernabitinderade fare tide to fee unibalities to be the interest of the feet war bigfte amb fan fee flei Bolf bebillitetellund bie Berichte Riner Mgebabueren Damigenftimete Calbain : new februesterten : BRa ffett : willburheit ichen Bilingerin rederblicaneifthen Dochgeiten , Exhibication ber :: Inder fackunten; Bitteidstmient fanatiffied Miliber 89) 21 um die Brundflieriber Fredheitsunk Mentalemerchter aufrebeim igangem Bebiete iten die sin bill betufchenbisti medlen, tidftenbisch bie Zinte weibandarten idlesen Gwenn jetfreuten i marchendi Habertidmang fia ben Linebenub winen ganftigere fich deficie dads en Constitut ff province entrance entrance Die maffen Berbefflunden-von der Bieberetines bet Walt in nicht genfen Wittellung guseitigen, undettel frede Band Sine Bielhelmen Mamatenibindundu imid vin Montunitace enficiencie in meldem ledichuniten Bonfac - mit einem Schnstrug falthintennub mich berauschter Satelliten umgeben, ihre Refte burch Proferiptionen und hinrichtungen fegerten. Co befleckt mit dem Blute ungablicher Opfer, von vies len gehaft, von ihren eigenen Breunben gemis handelt und verhöhnt, mit gefchivornen und gebros denen Eiden vielfaltig belaftet, ging die Republit in die Confularische Offtatur, und aus biefer in bas Raiferthum über. Durch bas ruchlofe Spiel wit Gefeben, Berfaffungen und Giben, burch bas

gewittiffteiffet Defmiter über bud Lebehober:Der groff iburde entdytaurinder gedooltholligei Merfetanet besi Chenthanis up Araft will führlicher Gefen A.), formilde i Gering flinifitung gesetelither Detuning: bew etwent you from Ehetter bes Spilles rungia ustishing flouche fent, if w du fithin than efficheren color utibenes Sectional mited aber .. um feine verwitberes Libefein teitren iffe Abdifetgete) Aptenvimbelle toneenuler Doom Cieren dimedinisher gebulht: 22 duri Mohr als je behanfiche Sich funde stund Gine mach Gentil bind bum Greif abeil aufreinnener Wolft. A Benitfelieften en berteilift fie and and an enter the Constant of the contract wiedere Suvid jeglichast Weinel white Wosbenferrain geffäuft, (web da Glang und Größe beoffteinendund die OdiferberiMbungervondemAreitel Wienerbie abliefter, fon faction ibin (Beffiger derfetoin in tiffen Bethuben Beiter unie Bonneit miereni Den Werbre क्षेत्री क्षित्र का विकास का वर्ष का विकास के व Boohaleniffe ibiliben vertege; und miterben Anftein, perculding Orielaten-modebeal, ibre Beite durch Posterionen i no orionalment ference. Signification of the committee of 1166-6- 541 4 7379 1000 Postes id quoque accessit, ut sacvitise cauam avaritia praeberet, et modus culpae ex pecuniae modo constitueretur; et qui fuisset locuples, fieret nocens, et sui quisque peri " cull merces foret, nec quidquam videretur 1914 Turpe, quod quaestuosum esset. Vellej. Paond tero. II. 22.

der Beitro Cludyen Godinu weld unto fidugli serimidilem, deuten in bitte Canto Cochiteinterenible miffellichigfbid. Due Delicht uff best beiten Derteleiner finden idoffernicht with a Carthabillian & man material ber Mooftraft faill auth firmen Should ge die Walle of the act of the confidential of the confiden Sichtetath derichesfiele Gwolickgefthielet bp Conuentie Stimmedobireligeschant laute neiteiche Cince Batul: andpraiself etdicamfondfilleigier Enfoldfalliftbaren Rants meir under indienten ficheiten Gerbeit Die beiten beite beit feigen gurcht, ihm gu'miciall etefteftellt forweitung still Chicken spink Bunderbeithi burefting Geologie in dute feture i Baffen 'Am: Metenend ibrnecht vie Abnicht Other ( Difficit) Geil A tolliers the benfichenten Wilter Er weiten Webine andficht betteter ficht fich Engoput build. wed Maffeettelebeis (bes ifteine beffeliebeis Deetfe tibfelieft Re Beitrichen Wefführent best Gieffen beitrige Gies Mp been Brige sehlifde seller und bentilentife Stateler Beiffer bei bei bei bei beiter bei beiter palienterfierikereiteisten bei eine bei beiteit geber der beite be ber Britather im ben innterjochten Latibern. ber feine ablifchen Oberherrer eines und wichrigftes Befchaft. Die atten Augenden, Riche bes Buserlandes und ber Perifiett, Unbidiglichteit an angefinmmte Rechte und Sitten , durben in ihner Burgel angegriffen, bald burch Spott gefrantt, baib burch Dubhungen gurudgeschreckt; eine mene Ordnung ward einges fahrt, jebe Erinnerung voriger Gelbftfinbigfeit verbannend; ein neues Recht undeneue Gefese

alastas health elithe is the House of County Character transfilms fifichete Bablent ed therr beteitelte Bieben feit Anbre tinb undfreibe dienfiberen ihrinde abeiten berfichte geben und find his their statistic principal and their states are states and their states and their states are states and their states and their states are states are states and the states are states are states and their states are states are states and their states are st meefteele ittelftuben ihren Geletertugenebei febrat eden und Dad Mitthert den Billen iber Riedliche bo Gruunde anauthilas etide ansak fili ticilization of bibliother eranial: this Aansbartundrifosmangathmenkansfribehisbanes iben feigen Furcht, ihm zu michallenstiften feine aufen Bilberfand sichfern Glebel ben Danjenifie die gute Bache berbemuführensbie niedrigen Bofrinne direch dung eften bei erod i bist table en tuiste entreis Gresa Babitan derideitentfiebte audichtetergenatidie Canruntudie and un duttel structure in in include in bei bestehren in den ben Schifferudge bes Binges menigkine einise Eries inerni dunication : Diefe schiffele univernment alle diene indiede Bergenate erfaltentate Benehmes Ballen Bundeffeiten Michtelagniben beifeft frubere bund Wiese him gen. nur Die? Einen merben din i beit Dieter bes Steintes menfrecht, bie Anderer jur Cheilathete an verbuften Umternehnenngen genochteten Biele burch ben Sifang nebotenen Welsboungen verfahrt; Mie endich mit bem furchwaren Mehe einer geheis mena Polizen umframein ?4), weiche aftene und vaterifindifche Gefinnungen bis in die geheimen Schlupfwintel bes Bergens verfolgte. schändliche Gewerbe, bem bas ruchlose Mistrauen ber Tibere und Domitiane ben Schwung gegeben, und welches bamats icon Bettler mit Reichthum, Diebtswurdige mit Dacht und Unfebn belofinte\*), war auch fest wiederum zu einem ehrenvollen Staatedienfte geworden, ber fich mit Titeln mid allen Beichen ber Ehre bruftete 24)! Go wurben Die Gemurber entadelt, bie Banden bes Bertrauens gereiffen, und an bie Stelle ber Rechtlichkeit, bie bas Gemeinwefeit pormals zusammenbielt, fnechs tifche Unterwürfigfeit gefest. Die Fortfchritte dies fes Oufteme waren reifend; Die Bahl ber Berfahre ten bermehrte fich; bas Benfpiel ber Berrichenben gab ber bofen Begierde einen Bormand, und oft machte ihr Wille bas Berbrechen jum Gefes. Eine ichantofe Beftechtichteit, von ben Obern follen begunfifge; und nicht felten burch ihr Benfoiel aus torifirt, tam an die Ordnung des Tages; die Ges togle ber Willfuhr brang burch alle Zweige ber Bers waltung, und bisweiten war fchnobe Luft ber Preis ber Gunft, ber Chrenffellen und bes Rechts. Mue Bugel ber Sitten bingegen erfchlafft berab. Dans ner beneibeten fich ben Lobn ber Schande, und ausgeartete Weiber warben um bie Gunft und bie Gaben der fremden Berefcher. Go fchien ber Deutschen alte Tugend ju erlofchen unter bem

<sup>\*)</sup> Tacit. Annal. I. 74.

Qualme frangofischer Allgemalt, die felbft in bem Gigtummol ber Schmeichler, ummogt von betaus benbem Weibrauch, das Biel der Entwurdigung alles noch übrigen Großen und Guten nicht aus Den Augen perlobr. Dann erft waren die Buniche Des Despotismus erfüllt, wenn ber Stoly anges Rammter Tigend gebrochen war, und nur bas blaffe, millfabrige, gefchmeibige Lafter in ben Strab: den der Macht, an dem Sufe des Thrones frod 25). Dies alfo war bas Gluck, bas uns Frants reiche Berrichaft und Ginfluß brachte. Ein Theil biefer Hebel war neuen Urfprungs, und die Frucht der Miederlagen , die wir erlitten hatten; vieles aber - wir wollen es uns nicht verbergen - war fett langer Beit porbereitet burch und felbit, unfer Thorbeiten . unfre Dachahmungsfucht, und unfre Trachten nach dem fargen Lobe der Muslander. Dit ben Gutern bes Baterlandes menig befannt, woll phantaftischer Gehnsucht nach bem Entferns ten, oft der Beimath entfrembet, achtete bisher bie großere Bahl ber beutschen Bornehmen, ihr Baterland, ihre Oprache und Schriftfteller immer geringer als das Muslandische, beffen Uneignung, wie fie mennten, gegrundetere Unfpruche auf den Ruhm der Bildung gab. Diefer Borwurf ift alt, und durch bie Erfahrung der Beit nicht guruckges wiefen. Wie ber vornehme oder begaterte Reis fende die Fluren und Stadte Deutschlands oft nur

dung grang ang application of the partie of the parties of the par ning in invertaligiger Elle bie Beredel veriorunfcheit. genfleitel wenne fie differinde bei einem Deliffere medfinitett waldigen hunbeniche die in gene Sprais chechulbuben) iniciolifie Bichann aber Feber lands Misgliffd, virifothe Southeatharund angelerniens emmedet mithelbefelbell ,anberi sareti befchimtes Ein: rente nich führ befremennen bei eine bieden ben beite amhanilif of runtreteff siglated and isequence Speintige. fich led title charbeigerussämliche Deganis des carrières Bunftentin unbibebeitett 311 bie fiftermiter ffreitigeten igent Since using the expension well and the confidence with Affreindelinfibherie Gesellfeftuft belletetelle eine gegien die Buift und ihreren feit unften benefit die Weiten formifor gibt chaffittel gentlacht All Burden geriffe affinite fen undereinen Merlieberlich ebendfere die Anne gele enument und portensibilitation of the authoritation of the contraction madi indeallaguni Mufidjene Strifferingsiffoffin dab Befoni betingible): And Biplomatific Berffmittangerp tiend noffinete deulcom princepringlofikulgeber felbeseloped ente fishildelife meinicobistunis Refendentin har befortigen Muttebell teine Sprutfe belfes gueignerale die frum geffiche. Ihr Reichthalm im zierlichench uber wei rig bebentenben Wenbungenpenf aufgest unbians flandigen dZwenbentigfeiten; an Worr's und Wiffe fpielen allbei Art, macht fie gu bette bequemften Bertzeuge, um, wenn man will, ein ibrigens

Teeres amb anfaffices Gefwach mit einem marchaine inwernellebens simil nicht ohne inmunich fultige iffice a dentification for the property of the state of the stat arpfilir und feinen Beleiund von bem rebleiteften allen Bollen Burchaebilder auf Geinteffa bert briaten. den Untellehieben duffen Worhalmiffe aufanher benten pilmen derchrieren bestwas von feiner Stelle tit ruden zimitdizahne ibafi sine. Polifinii ibiteit iben ann beme vin Biet bem Inderernahep fattemein alle genhaime Sinnbouden mallen Slinder. ber gehilbriden Gefalltheft tu fehltramiin Die ferden fo misselfthis tung und Moffinglien aus is sie hat fich for mit allen Binew bas Affactes, mis allen Rarben ber Gelmale delen und oberfährlichen Annetthu noften nacht midt der fie benfife Inia ffren fintennben Binen feben i Genem fierd forteiter Daß iffe Behmalbenflug identiben glatten Bae der Unanholenne fireift jehnereine deur eunde Cour, ober Merhaupt iegend atthadianberd; wis bert ? Einbeteil voirtes vorabarge hauban n'eich ibm: mers intrachusteffen. in Go iftheint fiet wicht eigente lich berieberfidchlichen ihinterhaltung: und conventios mellen Laufchung geeinmete .. wie benn wohr Dier mand ift, bergivenm erflich zur Lüge und Schnick thesen etniedplat; fie nicht leithter und ichaanioset in frangofifcher Bunge-ausfpriche, als in feinet Muttersprache. Durch den hofgebranch - und wie nat liegt und die Beit, wo an beutschen Sofen fein beutlicher Laut vernommen murbe! - fibrie

Aider dies die general Contraction in chief Contraction demicrostation from anticker in an included the series and an included the of antifficator examination raisitests beenited Sidiedandes Hanes andningen; und dielen an meter AND MAND WAR WAS THE WASHINGTON COMPANY OF THE COMP and mental the delivery designation in the second angithing the stipping something the stipping the same same Airen eine State de La Constant de L distinct shift Gemenkinder 22 de theile coundraile Exterciperungibied throunders with bour montes and Sheefand distantish findista fendeta ista e uspring bliche and Sicon in the party of the Came and in the Came den involvence in the contraction of the contractio work stem in charge copie spirother bei france in the comment of the contract admondred annoticed artificial and other and announced Liters: Dynasis, 28 desibilities (Bednichoblidas) mas Libra seriet state de la contra la contra la contra And the state of t and identifications and English to animal the Abibactichen liebenduberien, enight frem Aligner wid deren ein bir berichte gegen teit eil okseeffe estentig ernich Chienteles Companies solgraduleun inchant internet them Abencheinischen : Milliet achentiben in 1800 wurde dien frob ber franzöuleinu dintete dunch det Mabrench der Spracheicheris anignahahne Bewaltherrichaft wie eine Freundin ben uns ein.

Dod Freindung hatre Place Dimen ibiei Eine which which is desirable, semisher office ables vor Beldigit vereitenunibitenfranfiffett, frescheiße andichelboch egyles enageinsche bund die beindanben Satisfies of the little of the course of the Parthitanitioniffet Breifeit velluffen Batten Freiner Attel del Brown Remberhing Better ut der ihme tulligis letiftentifte Gelöftveritifenng theiles, und das week flinden Deitell ber - vollfanbigen bieresfechitig Erleichten ungenied benied beringte und bei beit Gernagte ungehorbeite Der beite bei beite ethald Welger Weisbrauth der franzöfftigen Gpbneije warbeindepieten nach heilofetel Eniftig quante, and in but whien and fellen Rernetes Randalland elefetienigeboutigerofenn pivonmillin bie frankentie Limenical auf bur Tuliu ihaterenhalten Cantoni, ign der fis southour untellinum Reiten nittleren Dereiten. Aber Boffittes unter Blouffettige otel Boortestinied. Bifficiers Deficinteeriumd Diebeider dehabled flacent. Deur abertreblithett Einflinfe; welchen Cettitheteinke gelfibelsheurn Capheflow ? juin Eheilinieberd Beines shistoristical bane of colors and incidentalistic voc wetung kumten, und zum Sheil Boufindiger eines. zágelisfen Contionus 40)-pudufustneugubsindange Bentfchen Erfenbgehabrithatten , diwirter im Dentitis funte, whinein May in bein igebilbeten. Weitwiffanbe, dus immes feigende Streben nach viaffefet. Bis bung burch das Sachiffen ber witen Mein umb ber hobe und berrliche Schwung, weichen beutsche

Dichtings pidietel green eine eine eine Bereite deut flereite Southern and edition and an entropy of the state of the s sinds Liebtem ziden indentantilanden den bende bende Maria et foribiell fin fich meift woni Benedendentien Signition icher Frances Chief Charlie id thinte i Brite finne. nom dem illingie ibin auch dem Gittobieligfeit ihrae Sophifen inik (thistein weitetehntelen bitute mattonys tan Enlyin men ver iffim keinen Daan bas abinchifibbs Afgereilannen der in eine den in der in den in der in deri Personalite Mamma des Amissirs aubieftudes ben der Mufgange des Eoges unbearberriam den . Charant But liefte hub priant dains ed responde Diverbed. Mand indet beitreute Bedemintt ibem) Gefelte bemilbile definition dia Alleit, was made Ballrhiel durftent. auchibenschnaut, nundikleriede alläftnaedischibentille bie Abetractene um bifeinem Riebelliquine niven einemmels thette Seiter au mind iden in Wie i band feber primit Affaitest. derfei bentraffentent ist abetigentigt ale Bertrefet bie beitrafte den jebalfen Authbate bes Geiften, il beitenraften bie ffenben Brewdentrgriben Wiffenfichn fronnteber Genies hung ihner Sinnger angemeffenn Bleufaffung werter fichiebigen Meuchungefucht : Wiberftanbruchntemptibes ishten bie aufromende Ingent initi ber Biebe bes Brofen und Beiten , und inmften ifte einemadne toschliche Chofurcht gegen die Rethte derr Beknunft eine aDicfe großen und beiligen Sinftalten abbe felbftein ben Beiten unfben Emiebrigung nicht bloß erhalten, fonbern vermehrt wurden, bie Begeiftes

10

de filie bei filie in de de le constant de le const Abnebuffern Bedien eriebigten pante bie beifenet wel genet Beite gu riefen alle ifffen und Ranke. Die be militischanden: Strum bernedritenbefigebitg welther wiff Branfreich fer leinbrach i leinen Dannet willeit energie fiet piniste bie eble Gewacht benticher Euftelt stroden ifriffigftend Ebelle ober Datton Webuffe. Bodicimingemet to blieb viole (Billetump venic) femiliebe Michigan Arnenfranten nientr feinen alenwohnteleit Wis andmeftol die finitation ifeineswegeiste Afficientel Elle and desiration of the Case of the Control of the Control of the Case of the Ca hatten ut Denne ten freinige ausgezeitigelebe Michiger wert Billing befiantelmmurbenge but foneratebben wille Boffe biet, dintil inid, togeneneblegendbefend, voich biterbend, able für ber bei ber ber ber ber ber bent bente bente bente bente bente bei belle ben bente bent distration geringengifche friedricht generation walifel dietgerspulffellen Raufel induvernein antere gefahent affenben : während tae Zinfehinde Atisite geichnetemifeloft, frofiben Mugundiffefer milbibburget Anto Bapener reine frie gounde frenchen Chenficht Renge antife inefficitelline bem Railieliten Benter antenworfen marengi der beut febe Sind Grach Wolde. Michteleichungetrinbengriber Unternichtifen biel fchriffige Michfen Fessalt gofchlagen 31); ber öffentlichen Ge brauch Ber dentithen Sprache abgefchuffe, bie Phis befophie vertichtet und betriegt, alle wiffenfchaft lithen Beftrebungen Durch tanfendfattige Sinden wiffe gehemmt und erschwert 82). Die beutschen

Universitäten bei beite Destrotidung palbunde munita aufriduenissen Softumingen feldenem falmmi Leineid mendi bereitelber bereite von beneiten bereiten. gattirifyren klimfister viel gattirifyren klimfialst timenismed : frangofffchen: Farmen Entgennis imidite. dernifikatrimurberrschaller amavenakanbenan finne feblechten Weifen intifachaben : fiener mit Beinrint debier primite bie Gefeingen geben Entefpinfen wiede anion gia toutieffend bier Stitiffmarbent Franceit finde Gebriegen gebnacht :: Walle in ernehrtern finnip, fiffite ber Bieg filde mitrberumsensbent franzoff fiben Biblerie gewerdet priff feichtrabunehenen auch bemi Girlmene antiefelle gradele benefin der augen freuender Benefinde ald fichniele bem Schroefe ben Millenichafe untetfib tuble Durcheblen ebelffer Weipeiftendinge filler unfichefelieft erfinbert, gebieben ingaffengesebert Beinbo mitenfinreiben: Cities god areat. Dimfait foo office Monote our three Midel fundber aber and ber and ber and the contract of the contract finniam Rudben gobie, fact Beleinaun leinerd mil den Maffan spielten much gegen com Ben Allemich? tigen, shens schwächen ikkem wihebeit amelinen Rade Seine Ariegen haben bie Rueft biefet Memes geflichte und die ife einer biefer Sienglinge durcht Unglief! oden Michandlung ber Reinde emiedriet wooden: .... Micht millein aber iffibie Mbwehtung ber Go:

fahr, ide den Sitten durch Gewate und Beuftell brafte, ein reicher Gewinn, bes trofigstungenen Rampfes, sonern nicht weniger ber kraftige

Sidusting kuben bie Bolber' Deutschlandi gendule wir fastigen greung gift, oden foge neut falusen Lehruis, gegehe benristünffall inrobe ungelind ficheration fiteil feldigen (wirden Bir beriftett beri Gefelbe ficone tiongraffed einebergiffen genefennen Genegein einderim funnts, unbodad i Beingen lingeren Muftrengangens hatabis Marinnein und bein Wuff hefestige) (bold) Cidiben Engent Brandlanen filife Midwerdeftower tidunftigja den uffennetnem iharaftenet erntituitgezt are bolde Tiffie Grein bereichnerere in in Wert Wentige bed istalter Strafte ute ale and comment of the confession of atione frein beinfter abei meindieft na ien both Gid munes ian leife webenreit gere fin edime nieme Budiete adificiated ben, states Greekliftenfoglen den neutfo englien ingufficentinis feibeligeriffigu untden grandere Arifte morthem einfamilianifichungen mediem Webent dienen Mitte fent Derichthumm mitron feith medmiet felt twen du tem untel Fonfchen im unenfolden gebechten Good unter Beldelingen Motaritindes Barch und Gerritchteis wird bie Mangel des Buteilfandatielle fchirmen, sinducin neuce Inheit hunden ber ABiffenfinkte amb Gittinnggentifnent Unfheinapfre Lingend feffet, mit Roingen bed 98 ubu medigefchmitetenin bas: Waterland niebithis Barget liche Leben gurant, deftiett burch Gefahren mit ges hoben burch ben Erfolg; ber Frenheit, bir fie ger rettet, bem Lande, bas fie gereinigt und wiederges wormen, mit größerer Liebe zingethan, und innis

acfabriolin i dinternetimen inafagnetia) and inigitarm moidiffin eine Capit finditen friebing fiebilleriffen . शिक्षाम: अपिनम् वास्त्र वेक्षा क्षेत्र वेक्षा क्षेत्र वेक्षा क्षेत्र विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार bad fich fehren Sinten demnit ifternibt bereiterin me bes Laftens mitte feicht Wiehon berfiel geben. rale dia makiamannun Rinet der Angehmas dante leifen méthen instruction eine große Beit ein Bold-engeiff solubird ber Dumpfheie enerifftmite sand eine dregant van dem entiede bed idak van Irimial acifmetabber Begannillem Broferfrand Sola artebutzeinsbabefillelitt gefreiteineb wenn unn deine frembertige Gemalt ben Meffehrunn gene Adduter bermite menn not bad Wedtranden bermide diarmidieredlen Flamme unbala und Indheten genieferen Deutschlichte Bieberschurt a foilf alt feinen Erles Sunn vor allem Bolfant Guronens fein Musifelmebs. Der Staffigu ibemigreffen und ehrin Beniffen for Boit. Es bebarf feinet, weuend Onferentalifer uch midelten: Plane, feiner fin flichen Angelten; inne des Willens ledarfies und des Butrationsimmbous liche Augenden quellen im ber Deutschen feiemich Mößigleit, Trane, Serechtigfeit, Bleif und Be dachtsamfeit wohnen in ihm gu und bund milde Brenheit begunftigt, gegen fremben Ginflufinger wachst feine Eugend, wie die heimische Ciche, fart und fraftig auf. Für biefeieigen find Strime des reinsten und edelften Blutes melloffen:

auffreibt efterfeift porgoffen; es indenennteltablismet :um ikingherunfert gegelanderen reitet befreit die ein ber beitet where illigennich bied houstother Richte Weil graper Defferioes Wheetel i ubber ibited ballen Miller in mille Die Offening innbifetaffengligen Bigen ohr febiliebe petundigefegneten Minfereitgungen voor Weichoo son afterin mintitern South Schale interes in the state of the Whether and the third was sometiment from the Republication of the Repub giant Buten gitelfuttin Comiet ifter inffit Buft effeff fanthoit bullfe (myegan nitemirige Benefit faite beie Maffeniguigegen ihmmes Bebeftelungi ber Minntole Servis Gerfcheitheriese Unitelieff din beir Mandachternie bis gengelneur (Minfilia 93 ) in Did Er finfang Gernie Brans Adici Cicyat undurunde bad food under Felspalit individu Abreit febrent beit Witterett nors macht de eine Abricatione and i British to high has small end the on scientification of Edwarden ferfangt : annebent Beetigel der Dent fattele einen Pfren Ind hat da tout en Wenne gir gebier Dyrich Wie Mindichelle Responder Dered, Unid blibel fcitente smett : Geftebunig Beit iffterb Abronicff feberg) Anth Beftebut Sechebaftigeigenben Deltet, bicken fetertenbel Jok anertalite : padies fith birir ibin eftelbe entelbeit Tagair fliftsar gemache wie wieberum nath flinife entife Borgang, bie Maffen fichiets jude bengühre lide arverme bester alle Bishtoerbeiliftenst, under mit unda burdeanbre Uebel geriftreten Ginangen wet Dinaun fuft ibis junt: Untergange bifieten big. Dad har das fiftigmace Medel ausgleich weitiger

erbierfitjofant deufeldibiltibatigeibei bes Moleckellinfinf ibin feitellen politie Inglinelpel finn fertellen nath im Artegeramiffinnbehrmiebel seller bebennunff, finiel benn beit William binfibert Daner was Conneringatio fahr, dunt ben South Bus 20 fielde sund Marking ind den Corner Bingd butr de Bullinder selle) sterelben mod und federe fein fere fin betreit betreit bereit eine ber bei Geralde traffet chanther being filt bei fir in the Broduce of the Contraction Megfenhimmeniduetes feine frantifffe feinlibberanteber Sebelung von biele die beiterfe die beite food und beite food steuntetralt Chaffet buille Eintere beite baid, gemeine Melengundustifienville unteine Bud bleft pofoon men indentionen Biglieffen Erfeiten Efficienten siebenfingen unbeloffe for michhille auferband all Befritte but Michigalattie the biensfetmarkelmi und leffenis dun flas ivertenne inniferalie flem ind Sieber Binge Wetteller Erger beforden berte begin berten beteil jetes Oppfifigulistingenafn unt Eifficheinn Cooling Michael beitre Griffigen Mobbennari diebelle beite beiten nen Mothem Bortt sinthaufing andehrtein Bom Abent bageffinde, maistent fich aufriden Muffenbafie gemifice i mitbiofei bie Lusberm fiegeton it Aingeille Chelity Burthible Befelfafthaften mit eine beite Befelf wett, andribueif besfelben Eutbeffenngein pfelin Same gegenfeltiger Wichning Und Recirabichaft geftelich worden , wie inte guborgi und inbem gestaffin inch Ber Theil biefer Rvieger in bas butgeriiche Leben guradtritt, findet der Soldat forthin überaff Mich

fonductionis die wie fichierleiche feellei stund die rotum einenibrerfeitstrafermi fitte ithenn Butteber inntraternad Ede incomunicated und und bei de la bei famille de la francisco de tend ochlied interblinenbier Inad erfundedig undrime and facte deute bathisthaupsehloffs mad thathiareched Generalingen betrieften beinigen beinigen bereite liebeitebenschreme tieflitutioners aubalten viel neffet etentradis Sietenbaltenpiefeftif engeleift Stafenmeifing Armie au mainiste Bode de geleiche Ander Angeleinen fin iber an de geben bei find fin de geben de gebe Beidenten genen gefter bie erfte der biefeit ichten der mierten dennice beet Canton burg, over in bei bei bei stemmen Anderennadistatiffe antifications into application in comme namben Florida. nuch folite Mei micha jelle aufrerharne de Bereinstein de eliche Bristenaus gestlebe Beite bei bereitstenaus gestlebe Beite bei beite be endlichte den führisppenneheningen dem bie Mittellen ma Steen Wines Poullacife phracipis Inde (Bradtmantlingis post or during hills wand other called if the duffict establish Minte de de la company de la c were months and chair from the confidence of the Cheert Bert eften eften unterfenden berteben stellen mentente Abor ide Santempen Kundudità die in bentalise Burn Corret fichtenmenten kraftefen gutte im Civite me den Siefahn mobeniten imilden. Blammer aufter Lobenty, word van der Zeit zu anleichen , auch eine Schanfie, bes Friedens einen fortgeletten und weis En Diene: Go wie nun jest das Bolf burch ben Drang ber Beit aus bem Bahne geriffen worben,

bag es ben fichenben Sceren allein bie Gorge für bes Landes Sicherheit überlaffen muffe; fo: moge fein neu erwachtes Bertrauen und fein Duth burd grecemagige Ginrichtungen jugleich genabrt und geregelt werben. Ein Reichthum berrlicher Birfungen liegt in ber einfachen Bergunftigung, fich auch im Rrieden ruften, und unter Leitung felbitgemabiter Subrer, aber unter ben Mugen und nach bem Gefete feiner Obern, für ben Rrieg aben ju durfen. 280 jeber Burger Colbat, mo bas gange Bolt ein Seer ift; wo der Jungling fruhzeitig burch paffende Hebungen abgehartet und jum Geborfam gewohnt, Seber aber burch bas Bewuftfenn einem großen und farten Gangen ans augehören, erhoben wird: ba verschwindet bie Reig: beit mit ber Beichlichfeit; ein mannlicher Ginn burchdringt die Gemuther und wurzelt in ihnen feft: ber Ehrgeis ber Tugend verbreitet fich, und ber öftere Bertebr ber verschiedenen Stande ben ben feftlichen Uebungen - benn bie großen Tage Diefer Hebungen werben Bolfsfefte fenn - wectt Achtung und Kreundschaft unter ben Gingelnen, Gemeingeiff und Liebe jum Baterland unter Allen. Die Daffen ber ftebenben Beere werben fich mins bern; bas Gemeinwelen, von feiner bruckenbeften Burbe entladen, wird wieber aufathmen; nusliche Unftalten zur Bilbung und Berichonerung bes Les bens werben gegrundet, die beftebenden vervolls

formmer werben, und was jest ble ewig fluthenbe Charubble bes Beeres verfchlingt, wird bem Bes burfniffe ber Unterthanen , ber Belebting ber Ges werbe, dem Cchmucke der Lander und ber Bluthe der Runfte zugewendet werden.

11m aber ben Character ber beurfchen Ration gu befestigen, die Eintracht ihrer mannichfaltigen Theile gir erhalten, und bas heilige Feuer ber Liebe auf bem Altare bes Barerlandes ju nabren, reicht biefes Gine nicht bin; noch ein Zweptes forbert die Beft; eine fefte, ber Billeufer mehrende, gefehntaffige Verfaffung im Gangen und Einzelnen. Huch biergu liegt ber Stoff bereit; er barf nur ergriffen, gebilbet, ben Erfahrungen ber Beit und ihren Einfichten gemaß gufammengefügt werben. Die find in Deutschland bie Burgeln des Baums ber Freibeit vertrodinet; ju alleit Betten haben bie Wilter in den Schatten feiner Zweige Schut und Freude, Die Furften banernben Rubin, Sichers beit und Liebe gefunden. Um ihn brangen fich jest mit erhöhtem Gefühl und lauteren Danfchen Die Cobne Germaniens, und alle Schutgotter tehren in feinen beiligen Schatten gurud, ber Gins tracht fich freuend, die in biefem Mugenblicke alle Bolfer beutscher Bunge, ben Guden mit bem Dors ben umichlungen, und in bem ruhmvollen Stres ben nach Ginem Biel febe Erinnerung alter Die: gunft ausgetilgt bat. Daß biefe Eintracht baure,

ball bas gemeinfame Bait ber Battefanbeffebe, leicht wie Luft, aber fart' wie Etfen, Die einzelnen Rrafte jufammenfaffe; baf bie Grens gen gefichert, bag bie Ehre bes beutschen Dahmens in allen Provingen befestigt werde - bas muß bas Bert ber Berfaffung feyn, bie wir jest von ber Weisheit ber versammelten Fürften und ihrer Ras the erwarten, und welche Mittel bieten wird, bas was gemeinfame Noth wie burch ein Bunber bes wirft, auch fur bie Bufunft ju fichern. Dann wird fich wiederum in Deutschlands Mitte ein Ges nat von Amphiftponen erheben, in welchem ieber einzelne Staat Die Stellvertreter feiner Rechte ers blicer, nicht um über leere Unfpruche mit endlofen Borten ju habern, fondern um über bie Boble fahrt des gemeinfamen Baterlandes ernft, einfach und murdig ju rathichlagen 36)! Dann werben auch die einzelnen Theile empfangen, was bem Sanzen heilfam ift. Die ftanbifche Berfaffung, diefes Palladium ber Frenheit, Des Wohlftandes und des Credits ber Lander ift in mehrern Staaten von Deutschland auch von fonveranen Serrn uns verlegt erhalten worden; in einigen, mo fie frus ber unterbruckt mar, bat fie die Weisheit beutsche gefinnter Fürsten wieber in bas Dafenn gerufen 3?). Die Bieberherftellung der Stande, mo fie erlos fchen , ihre Erweiterung und Berbefferung ba, wo fie in der veralteten Form noch bestehen, bas ift

einer ber beifieften Munfche bes befreyten Dentiche lands und eine ber emfteften Forberungen ber gegenwärtigen Beit. Gin Ochriftfieller, ben man Leiner unbesonnenen Borliebe für ungeprufte Bers fuche geiben wird 38), fagt, wie es uns fcheint, mit Recht : "Jebes Bolt, bas nicht entweber un: mittelbar, ober burch feine, von Beit ju Beit ges mabiten Stellnertreter einen Intheil an ber ges fesgebenben Dacht bat, bat eine ichlechte Berfaffung." Bon feiner Berfaffung, beffen Mittelpunkt das Parlament ift, ging Englands Große und Rraft aus; Frankreich aber, bas feit mehrern Sahrhunderten nicht einmal ben Ochein einer fanbifchen Berfaffung gehabt, bat fich, bes Bemeingeiftes beraubt, nie ju einer mahrhaft fregen Ginnegart erheben tomen 89). Gine Res gierung, bie fich aller Zweige ber Gewalt auss fchließend bemachtigt, findet fich über lang oder furd ohne Grundfefte ber Dadht; und ein Bolt, bas fich, aus Schwäche ober Gleichgultigfeit gegen bas gemeine Mohl, feines Rechtes an ber Gefels gebung begibt, bereitet fich eine langmierige Rene, bie gu mannichfaltigem Unbeil führt, und Bulegt ber Gewaltthatigfeit und dem Berbrechen weicht. Um auf die Ergebenheit ber Bolter rechnen gu burs fen, die, um ficher ju fenn, nicht blind feyn barf, um jenes verdachtlofe Bertrauen ju erwecken , bas man mit Recht ben eigentlichen Schwerpunft ber

baraedidiefinGefellichifte gebunduring, dief tibb sarrigit fants heinentferntreffen if fier in sales interestrenten fan der interestrenten fan de sterre in de Wohltschiet, diffest alleisteit Wiert Geethe gefehr and Ildunfcfredfteitlebinbenrunten: welches intict wohlinbittich . ift geweiner fie. biel Steffult, ben fieben heit fcent, und die Stimme bes Boites mufdenn verschinklit 44) 2:48 und uber ist einernnichigegeste neten Diefaftelnu ber Oberbeer bewittenen Stanben ellenfenten innerenden feinfel ichniel einen eine bet abe Hab wif Angen inat, bie Stellbemmeten bes Molses fie frem mit dieffem beureheiten burfem; ift mitfiret, was vied uwerthrift, ein gegenfeitiger Austauffliche Ibeem ilbendie winfthiften Dinney burth bemabie Regiedung auf ber hohe ber Zeitrethalteitynnich ebenife fehe mot ber Gefahr fchuffer Cewahanet. alswood den Wersuchung ber Gewontsambelt und Weise fahr bewahre witbig bier Stindenund ibne Belfinber werbete wite dur Biegierung iburch bie Aheistiafine an ihven Maofteneln in Eintraibenteileitenigis den mothwendigen Opfern bereindich : gemach. und mitreiner debendigern Liebes bestratifinannten Baterinebes, von bem fie fich erfe jest als utilien wesentlichen Ehell fubleng: burchbrimgent ofther fchiefe nun noch aberbieß, was bie Mucht the Sache forbert, baf ben Berhandlungempinet gweite maßige Deffentlichteit gegeben wirb; und bie Ber genftanbe bes gemeinen Wohls mith in Gegenftins ben gemeinfamer Theilnahme werben, fo wird

See Buff, wildes right ofine Asistinifished Man merfiel umb Beibenschafe urtferit, ausbidielessen bie intofichier's auf Freined und Preint fanigt Jobie Schrittel ber Regiening mit Ginficht und! Rinhe evarbiasm, and the pertranensyoll, while freeses amb willigem Sinne untgegen kommen 1730 affeit ben werben bie Regierungen wie bie Whitet ige deem ach feld finde in a fine de state state state state se de state se de se Bichenheitiber gerfrermagefahrbet mabbefantberben fie wielmehr burch diefes Mittel gegen die Angriffe bes Burthume und bofen Biffene , die feine bobe Dollanna mothe militeleische Wacht abzuwehren vers magad fither geftellt. Es ift aber auch bemfelben Brunde beitfane, nicht bloft bie Befammtheit bis Beilde in Der Berfinmilung ber Soinbe burtirfcen neuvidie Abgrardnete verteeten tit kassensa fandenn and ben einichnen Sibeilen beffelben untepprorthiete Giellvertetter git gonnen; ben Land albemeinben felbstigemährte: Schultheiften und Schoppent: ben Baugern in: ben Stabten frengentrafilteto Cemate. Diefaritaffe don Magiftratiperfonen, melde tihre Bhebe bem Butratin ihren Dittelinger verbanten, und ihro Ehrenant uinnithtillch iverwahen, wied ben Berf bes gemeinen Bofens bilben in imbribre Dentungsart, ihre Ginfichten und Gitten werben fich iften nachsten Umgebungen mittheilen. Die Bunfte mit ihren felbfigewählten Borftebern und Obermeistern gehören zu ben Eigenthumlichfeiten

entime gentulantifitera derfallande intheresidant nijale e fortatel lieffetet methemischafig fia einemehreren Staas aemi nutredurch: freie Lengrussen Benetichtuden fant margubelegenselfantife banenan ben Beiergebennen carrebaffettunger mir untermourfent, manthich aufgehos Signisie genftrundner intuerdreitun nonulund. thairme fin beftebruismunt Graningenbuffenner Sitte nied einer rechtlichen Abenstrimennemieren nift hiers medeinne sentrententente diebniskindationen der seinligenden finde ofrbare Gingundiefe: flillen Were ubellmen inangefünfant feinen bei beit war feinen iffen bulgatert imarmulefin. Graffauri amir anfibia bafaate illeife alle Mittanbedrieberdietine Bounehenzund Greffvertenter and and the contraction of the c itett werden dichften Derit genbrt, meitrmefchabt febe. mini dafisebet best Antheiliven: Frenheit-und Achtung rificialitate i filancticha Ordnung gefichent anding geheime e Makischil 1986 abnai das Selbstaefilbli trer Kinzelnen etamantienweise aufoperichen actrie dacarfichiebt, wo pungahan paninadi medangidalaman simi paninafahan di a nden Cinfichem, ober mit; eiferfichtigenen Mittrauen erimbie: Mabilibileie: ber Untonthanens aller Inwige, ber Bermaitung bis in ihr letterfibigibenerfaftenun fich and them Willemin ihren Aigrege vegetetand vers r wielfältigt, dem Buile aber mighten leibenden Gehors munin der Erfüllung der erlaffenen Biebote, und die Come für bie Befriedigung ber bidgien Anfordes

binden Aberfagt. Die findere biereffentieffen Ingens Bei Pally Rendikten die Chaustichen Leefte frewere agunefir minifere jo une mede Bertonteebruderben fann, ingliniefte forestiere mausvaten ein ignten Margur fen, dur innificianisms and anaenologous (sink dun dur Bel Bebe ber Geftiminifen intbere eingelnem Wevels PHigungen ju im sonioDichfgemeindeniadeni Bunfeen Hild ben Drumstpattellen bilbenbil Der mien Bins Wife mill, wie tint Sewack, (bilmi Scharpiscame Bille remiterat we funto feunt ; feetich ming ben ge Ambe und mende ibat inderfort beitroffen in beitreten beitreten Wo allitige albem ben tella pelifaftuni fund gehemmtent 1 youngeline of with flap off helpfte Bluthern volls Bendete Gustistiselt entfaltem fonnent iffonbaf bie Philitique : Bilive: the i bellichtete du cam volls nonlognischedopendunden war Republichen einfillen igilitebehnebit ling iffeiften gestruidmbogeachter eff. wied vertringe vas Uninsgliches oder mit Aloberforins radingibet Mittelftufen, benigipren Btliffen bes "Unterften Stantsgliedes mittitellar dir One Dachts aqueste beer eberften findbien with, und frege Opfer Willio ein williges Ertragen ber Laften benehrt für "Enteksya iblis very iverchet fie beingen und tragen dellynatiofetnier gefthe nicht ertenne, ober verzerrt 'erbifferprund auf wine Weise mit Theimahme ers 'greifen fann. "Burcht vor Gewalt aber ift ein fchethter Gtellvettreter bes frenen Willens, fo wie die Anwendung der Gewalt felbst als bes oberften

Mirigatelitus erginitus ergenter von Philode automoch fallet Gogan Mantheit thenpitats falt ufpeil ites gen "Griffe des Wiberfandes aufeuft, Deffen Einwickeling und Cofulae nie zu berechnen find, und basjenige trennt und fpaltet, mas feinem Befen nach Gins fenn folls Gine eble und menfthlicher Smareweisheit murbige Ginheit wird bervorgebracht nicht burch aufalliges Erfaffen in Giner Band | fondern burch frege organische Entwickelung ber mannichfaltigen Theile dourch bie und in benen ein Smat befteht. Bu diefen Theilen rechnen wir auch einen erblichen Ubel , ber doutschen Worfaffung eben fo eigenthums liebt, als die Erblichfeit der hochften Dracht, aber einen Abet, ber nicht einzeln im Staare gu fteffen begehren fondern mit dem Sanzen harmonifch jus fammenftimmt, Dibchte boch unfre Beit auch biefes hervorbringen ! Dochte jener unfelige Bible pale bes Abels und Burgerffandes, welcher ber borgefchrittenen Bilbung beyder fo wenig angemeffen ift, burch weise Mittel gehoben / und bie Quellen ber Ungunft verftopft werben, welche ben 2fbel faft übers all brucktun Ziuch hierzu, bunfe uns, liegt Alles bereit, und was fcon fenber bier und ba in biefer Abficht versucht worden, ift in diesem Rriege burch die Raberung bender Stande ju bem gemeinschafts lichen großen Zweck, und bas ruhmvolle Benfpiel der Opfer, welche der Abel in vielen Gegenden Deutschlands freuwillig bargebracht hat, der Boll

endung, nichtligepiell wieden auch Mede der Abeit immer ihlese interfessionen Seuten in ihreisen der Abeite de

. Larmahr, mir hat bas Metarland fcouren. Lat. gen entgegengefehnt nie kan und bie Colimina bie! Bessert in alleger inas chein Bennabern mankbendte werth ift., fremblicher angelficheit. Einifrobet Ger fühl ben Beneftura birechftesen (Enstein unbertwenn) die Schatten bes geiftigen Tabes pun unfren Greife! gewichen tritt und jebes Gut eines battern Arbend! auch was wir fruhen gering achteten und veilfennemei wie ein Kreund in den Franche entgegen. Alle Gime mente des Suten, ja des Bortrefflichften, findrim Deutschland vorhanden, und es hat nur biefetto Sturme und Gefahren bebriefen unbfice und beffet fennen und meifer benutzen git lebben. Laft und nur die Gaben der Beit ergreifen; lafft bas Bers ftreute uns fammeln sand die einzelnen frifcheit. Sache ber Cultur; wie alle Quellen bes Berriche ften, die in dem deutschen Gemuthe sumbeln, best

gebei Webiabariquben zinkelneibi Stoeten) dem Siffeen babnens und whenduffin munierflide Millen Deinfich lande ileum (Budnes fühlen "tofo menden fie aucher efetzigeberriftenen ublieber eingelijfebe ieberriftenbeiten, und Bentelnahraditen umb mukeni lemien alp Deffe auche in Deurfestande innebebeltenbarum Rintelbi welfeum fortfille Stilling retre offentlichen filmenrich inner Den ma onnalle Menner uffent i Wier nicht. ram in fablicaine aend & Shas (left eineine cui all ohlabaith deur altentic onfie aren i Werein die feri Mohit atent aber bitthandiff riens batifritiuficho bus Willer troftiger inofris midt Giffen entalinde obiefelen berteit beteit bie felet felte Bet fallitany (bie) bendelbeto i Britten Juntan bentogalio elfcent iReven best affet enland bes partifelle Gefficielle mittelle bei ber ffer und fein ber ber ber ber ber beitellen bei beite bei beite bei beite beite bei beite b und Wantidig ibasigischenundriben Abhitftandiben einmiden Abeite gundulubernbutum) Kidnem Mittele vuntermit, velthierem: Change finditalien to in imme diein Balle es nolue: Ametificanfferswirmin bento meknenteich mislichen Bufanda per habben ich eine hier file die Aerbreitung benifinieun fo heilfam geweste ift. Minuner:anoge::und::bas: Lincheff bereprhetho ren , die Sezaubent durchnden Gifang tund Reinfe thun ven Paris , burde die Menge und, Eulie feiner miffenschaftlichen Anftalten. ben ; Drauf feiner Minisert und Kunftsammlungen, feine Thear

ten aurald Arafder der bei bei bei bei beite beite beite beite beite bei beite bemill ameilreimes Glaten Ritteletenftes im Dentidie. landulacife undielenfag palmer finde Batten ber bei la masa die unimentifiade, monificantinasi nausnichuse. einigigentufrifenen Maieneliger fchelbenip flegefiter Gift dernieden Baben Baben beitelten beitelt i errie made and befindet ie Beirehllandeltfachteftien bening Siene feiniertiau? Define of page IR dennis chiffe bille. afth the rest in but Period delin and commence control of the co beffer finde pramiffiche Consolution bei milden Berbede in merun de fændid beief atte niteralistische beieften ibed Biede deuf ale del Fifte eret eine bei eine beitet bilbit Bient Atteinaben beite fein feine fein fein beite beite beite feine gefen beite feine beite feine beite feine beite feine fein Bie faithean den de Beart in de Beart d ficht hat ider Weiten alle in der Berten der Berten bei Berten ber deriden, gulffbereffenranie fractichaberdelbewiebt ater Confident word characteriben Palificanden den inder stellt gine grand stellt gine grand die grand bei trest Portier austrifuel ihren Wennicker erreichen abennichen aredne gance egnopling franchischer Breitfirmeine sante aisibi itthenovbid men fera Clisera Bur alia itternitai biadi Afer fefin that attach at chifidmen fifting haben drife gentelle . fie bafite bei firembeit acfien unbofammerentet wille tührlichen Ausspridcher dnitjeber Fatm: gu bewegen. und bas Schone wird Bace auf joben Bege auf aufuchen. Dagrauch unfre Sprache jene gefehmits bige Einhelligfeit entbehren, welche in Frankreich

bas Urtheil so sehr erleichtert; so ist ihr bafür eine Bildfamteit, eine Mannichfaltigfeit ber Rormen, ber Tone und Farben geblieben, welche ber frans abstichen burch bie willführliche Anmaagung ber Sauptstadt und ihrer Atademie langft und auf ims mer entriffen worben. Ein gleiches tann von ben Gefeten, ben Rechten und Einrichtungen gefagt werben, indem das Laftige, was ihre Mannice faltigfeit begleitet, burch ihre Uebereinstimmung mit bem Charafter ber Provingen, in welchen fis herrichen, und ber Frenheit, die fie verftatten, reichlich vergatet wird. Wie fich ein jeder Saus vater feine Wohnung gern nach feinen eigenthams fichen Beburfniffen, feinen Gefchaften und feinem Geschmade einrichtet, und nur in biefer Einrich tung fich behaglich fühlt, fo richten fich auch Stabte und Wolfer, wenn ihnen in unschuldigen Dingen freye Bewegung gegonnt ift, geen ihrem gangen Befen gemäß ein, und bie oft fonderbare Dans nichfaltigfeit biefer Ginrichtungen in ben Grengen eines Reiches, ift das iconfte Lob einer freundis den, menschlich fühlenden Regierung, ber bas ber hagliche Dasenn ihrer Boiter werther ift, als ihre eigne Bequemlichfeit und der nichtige Rubm, die Gefammtheit ihrer Unterthanen in die Form bes Staats, wie in ein Bett des Profruftes, gezwängt ju haben. Mur in geiftigen Dingen liebt ber Deuts iche den Wechsel; in dem irdischen Leben verläßt

er ungern bas gewohnte Gleis; eine oftere Berans bernng feiner Lage, wie biefe auch fein mag, fimme tom bie Freude und ben Genuf bes Lebens; und manche Regierungen haben, tros ber beffen 216s fichten; und mabrent fie ihre Unterthanen mit Boblebaten aller Urt überschutteten, bennoch durch Melaung zur Beranderung und baufigen Wechfel ber Rormen entweder Die Liebe ihrer Botter vers febergt, ober boch Unbant und Diffmuth erteat. Es ift aber barum feineswege nothwendia, baf bas litte ewig und unveranderlich fen; es ift viels mehr nothwendig, baf auf dem Boden einer neuen Bett vieles Ulites untergebe 42); das Gute foll das Schlechte übermachfen und verbrangen; aber wie an ber Efche, welche bie burren Blatter abftofft, indem fie ein frifches Grun treibt; nicht durch Gine impfen ober augere Sewalt. Huch die heilfame Mrgnen , wenn fie Widerftrebenden aufgebrungen wird, verliert ihre Wirtfamfeit; noch mehr bie Bildung, welche erzwungen weben foll. Es ift aber in dem beutschen Bolte eine treffliche Bilde famfeit und Liebe bes Guten; und fo wie jest ber Beift ber Mation auf eine ungewöhnliche Weife erwacht ift, fo wird, wenn nur die Flamme auf bem hettigen Aftar nicht freventlich erstickt wird, tein Stamm, teine Proving, teine Stadt gurucks bleiben; alle geistigen Rrafte werben fich regen; ein allgemeiner Bertehr ber Ideen wird Bolber

١

mit Ablifern verbinden; jedes wird dem andern mittheilen, was es bedarf; und so wird Deutsche land, wie es burch politische Eintracht die übers fcwengliche Macht feiner Feinde besiegt hat, auch im Berein seiner geistigen Rraft, burch Tiefe ber Bilbung, Reichthum ber Wiffenschaft und weit verbreitete Auftlarung ben noch iconern Sieg ber Die find bie Zeiten einer humanitat erringen. großen und ebeln Begeisterung, nie ift, bie Beffes aung brobenber Gefahren, nie ift ein Rampf ber Frenheit gegen willführliche Gewalt ohne berrs liche Folgen für die geistige Erhebung der Bolter geblieben. Sie werden auch in einem Bolte nicht mangeln, bas fich schon lange ber burch Wiffens Schaft und Runft, gerechte Schäßung alles Guten, Erfindsamteit, Forschungsgeift und redlichen Rleiß unter ben Boltern Europa's ausgezeichnet bat. Nichts was schon und gut, nichts was edel und nuslich ift, wie weit es auch burch Raume und Reiten getrennt fenn mag, liegt ihm au fern; und auf dem Gebiete der Biffenschaft und Runft tennt es feine Vorliebe, feine Mifgunst und Meid. Und wenn fich einige unferer Dachbarn nur in bem Bis . berscheine einer untergegangenen Beit sonnen , bie, je weiter sie jurudweicht, immer weniger Licht und Barme verleiht, rollt fich über ber beutschen Erde ein himmel voll Licht auf, an welchem ohn' Unterlaß die untergehenden Gestirne burch neue

erfett werden. Diefer Ruhm gehort bem gangen Baterlande an, und es ift tein Theil beffelben, wie verschieden auch an Religion, Sitten und Munbart, ber nicht hieran seinen gebuhrenben Uns theil forbre. Mochte fich boch auch hierin ber beuts fthe" Ethn immer mehr befestigen, und von ber Elfersticht, die in fruhern Berhaltniffen Deutschs lands Wolfer von einander hielt, nur der eblere Wetteifer abrig bleiben, auf der Bahn bes Guten und Stublintiden gleichen Schritt mit den Beften zu Balten, bas Sute, wo es fich auch finden mag, nach Burben zu achten, bas Baterland burch jebe Art ruhmlicher Anstrengung zu ehren, und so burch Biffenschaft, Bahrheiteliebe, Bilbung und Sus manftat dem deutschen Nahmen ben allen Boltern ber kultivirten Welt Achtung ju schaffen. 2314 Mit Jolchen Bunfchen und Soffnungen, beit ten Erfüllung uns biefe glorreiche Zeit verheift. wenden wir und wiederum mit gerührtem und bans! barem Bergen zu den Grabern der Tapfern, wels de an den Pforten biefer Zeit ruhmvoll gefallen find. Die haben ihres Theils des Vaterlandes aes funtene Chre gerettet, es ihren Freunden theurer, und den Feinden furchtbar gemacht. Gie haben den Borwurf von und entfernt, daß wir die Freys

heit zwar in Worten und Schriften zu preisen, in der That und Wahrheit aber nicht zu erhalten vers ständen; und indem wir den Wuth und die Thas ten vergangener Jahrhunderte amar in Schuleeben bewunderten, aber nicht nachzuahmen waaten. an unfrer eignen Tugend ju verzweifeln fchienen. Dit ber Rettung bes Baterlandes haben fie auch bas Reitalter von ber Schmach fclavifcher Ergebung in frembe Sewaft gerettet, und find ben tommens ben Jahrhunderten felbft ein Mufter und Benfviel ber Dachahmung geworden \*). Gie haben uns gelehrt, baß, wenn auch nicht ber einzelne Denich, boch gange Bolter "Deifter ihres Schickfals" find, und baf ein Bolt, wie betlommen auch immer feine Lage fenn moge, nicht verlobren ift, wenn fich noch reiner Duth in ber Bruft einer unvers borbenen Jugend regt. Diefer Duth ber Jugend war es, ber in bem Gewirr ber Berhaltniffe bas Rechte ergriff, und mit ben Rlammen feines Uns willens bie Berufte ber Tyrannei gerftorte. war es, die auch bem gagenden Alter Bertrauen und Starte gab, bie Bater begeifterte, und bie Bergen ber Mutter mit einem bobern Gefühl als ber Bartlichteit mutterlicher Liebe erfulte. - Benn vorher Kinder ju haben ein Ungluck schien, und thr Loos in dem unterjochen Lande nur Thranen erregte; wenn sogge die Gebrechlichkeit ber Sohne

<sup>\*)</sup> Non omnia apud priores meliora; sed nostra quoque aetas multa imitanda posteris tulit. Tacit. Ann. III. 55.

für eine Wohlthat bes himmels gehalten tourde; fo munfchten fich, als die unerschrockne Jugend das Joch gerbrach, tugendhafte Dutter ju ihrer Rruchtbarteit Glad: Die Bater fanbten mas bem Dienste ber Tyrannet entronnen war, fremwillia au bem Banner ber Krevheit: und wenn bas Schicffal ber Schlacht bas Leben ebler Junglinge mitte, priegen fich ihre hinterlaffenen gindlich, dem Baterlande muthvolle Bertheibiger gefendet au haben. In die Gemuther der Streiter aber war ber alte Ginn ber Germanen zurückgekehrt, fich mehr zu entfeten vor ben Trophden ber Feinde, als por Wunden und Tod \*). Denn wie unter allen Uebeln, welche die Tyrannet edeln Denichen aufugen tann, ber Tob bas tleinfte ift; fo ift er auch gegen bie Guter ber Frenheit gehalten, ein billiger Dreis. Rnechtschaft und bie Beigheit, welche ihr anhängt, ift ein taufendfacher Cob; und fein wactres Semuth mag, wenn bas Licht ber Tugend und bes Geistes gewichen ift, in ben feuchs

<sup>\*)</sup> Tacit. Annal. II. 18. Miles struxit aggerem et in modum tropasorum arma, subscriptis victarum gentium nominibus, inposuit. Haud perinde Germanos vulnere, luctus, excidia, quam ea species dolore et ira adfecit.

ten Gruften eines folden Lebens Sauetni ! Dit folden Gefühlen ftarben unfre Mitbitabe ah' ben blutigen Tagen ihres Ruhms, und hinterließen ans, mit bem Undenten an ihren Tod, bas Erbe theil ihrer Gefinnungen. Sie ruffeit ims aus ihren Grabern au, nicht übermuthia git werbeit und nicht einzuschlummern im Glud \*); hicht ber Sand bie Baffen, it und nicht bem Bergen ben Abschen ber Willtuhr entschlupfen zu laffen; fondern bie Suter, welche uns zu Theil geworden, burch fande haften Willen und Berachtung jeber Gefahr, auf unfre Rinder und Entel fortzupflanzen. Dur bann aber wird biefes Erbe bauernd fenn, wenn wir bem friegerschen Muthe reine und reiche Quellen in ber Gerechtigfeit und Ordnung eröffnen; wenn wir und felbft achten, die Stimme ber Berführung flieben, und, weil auch bas ebelfte Gemuth fich felbft entwendet werben tunn, uns nur zu ben Beffen und Ebelften halten. Luffet uns Rrantreichs Gefchichte mit unauslofdlicher Schrift in bie Bers gen geschrieben fenn, und indem wir in ihr bie Sand bes Milmachtigen bemuthig und bewundernd ertennen, laffet und bie Schlüpfrigen Bege flieben,

<sup>\*)</sup> Secundae res acrioribus stimulis animos explorant, quia miseriae tolerantur, felicitate corrumpimur. Tacit. Hist. I. 15.

aufebenen ienes Bolf zum Berberben binabolitt! Laffet und bie Kurften ehren, die Gott uns gab; aber noch mobr als fie ben Konig ber Konige, und de erhabenen Gefege, die er une durch unfer eis genes Berg gurufen lagt. Die mogen Deutschlands blebre Fürsten das Ungerechte von uns fordern: aber wenn es geforbert wurde, fo fen es fern von und, burch schimpfliche Willfahrigkeit bas Unrecht au theilen, und als Werkzeuge eines bofen Willens die bochste Burbe zu erniedriegen, indem wir ibr au bienen icheinen. Denn alles Bole tehrt fich gegen sich selbst, und die Dacht ist, wie die Freys beit, nur ein tuckisches Truabild, wenn sie nicht aus ber Tiefe eines harmonischen Gemuthes ent fprungen, durch fittliche Burbe geghelt und ges fichert wird. Gewaltherrichaft untergrabt ben Thron; aber auch die Frenheit zerstort fich, die ibrer Oflichten uneingebent, nur auf Rechte trobt. Tros liegt dem Frevel nah, und Uebermuth if ber Bater des Berberbens, wie bie Bugellofigteit beffen Mutter ift. Laffet uns also fest glauben, daß die goldne Zeit nur bann zu den Menschen hers absteigt, wenn Gerechtigteit, Gute und Beisheit ben Thron ichmuden, und ein tapfres, gesittetes und frommes Bolt die Stufen des Thrones ums ringt; wenn jeber .. von feiner Pflicht erfüllt, fich feiner Rechte durch Rechtlichkeit murbig zeigt; wenn fich alle um den Altar des gemeinen Befens froh

tind Braderisch verlathmeln, und icolider Mein im Die Tugend, als um beriEugend Beinfiniengenigie fert. Ru foldem Eifer ermahnt und bie settice Reit. Aranfreiche Befchichte; unfre Biedenmib bie Graber ber Gebliebenen. i Darums nothe Baten und Mutter Afihret eure unnfinbiden Rinber ni ben Dablifatten bie mit gebiefchten Gebeinen ber bedt, bie Gefchichte unfret Schmach und unfens Ruhmes erzählen. Sagt ihnen an biefen ewig benemurbigen Stellen, wie wir burd immern Uns frieden, engherzige Eifersucht, Mamael an Rus trauen, Disbrand ber Gewalt und unwerechte Babs lucht in die Sande eines fremden Beherrichens ver fallen , welcher , mit Beihnifungen, wie mit Bar feln fvielend, uns querft durch antre eignen Keltet beflegt, burchischeinbare Erhebung erniebrigt, und bann fo unteriacht babe, baf wir unfer einnes Grab mublen; und in baffelbe Leben und Ebre, und alle Gater bes Glade und ber Krenheit wers fen mußten 43). Wenn dann ihre garten Sernen über bes Baterlands Erniebrigung beuten pobann fagt ihnen, wie das Uebermaaf des Uebels Butet erzeugt und den jurudigescheuchten Muth uneder erweckt habe; wie zuerst an den Ufern ber Opree und Ober die Rlammen ber Frenheit zum himmel gelobert, wie ein großer und ebler Bille alle Stanbe ergriffen, ber Boden bes Baterlandes erglubt, und, von der Mordfee bis jum abriatischen Meer,

von ber Beichfel bis an ben Sthein, Rrieger aus feinem Schoofe gebobren, unerfchrocten, mit. Wenthe geharnischt, giuhend von Naterlandsliebe und Rrembenbaß, bas Schrecken ber Keinde umb Die Grunden einer neuen Reit. Erzählet euren Sohnen, wie biefe Tapfern auch im Dachtbell ums. beflegt, in ihren Blieberlagen fabft bem vorbrins genden Keinde feinen nahen Amergang verfündigt, bann burch glangende Siege feine Doffnungen gere fiset, bas Gebaube ber Gewalt und bes Truas, vieler Jahra Bert, niedergefturgt, ben Raub ibm entriffen, ben Zwingherrn von Thron gestoßen und Europa befrent baben. - Odweibet diefe Gefdichte mit glubenben Borten in ihre garte Bruft, bamit, wenn das stolze und unheilbare Bolt, bas Rivert jest seine Mieberlagen vergift ober abstunnet; fich von neuem erfühnt, den Boden von Dautschland su beffecten, die germanische Jugend, fart burch die Erinnerung an fremde und das Gefühl der eignen Tugend, in ihrem Unwillen aufstehe, und den übermuthigen Reind in die Aluthen des zurnens ben Rheins jurudfturge.

Und moge in diesen schonen Tagen ber Feste tein Deutscher seyn, ber nicht an dem Altare des Friedens und in seinem eignen herzen den heilis gen Schwur brachte: treu zu seyn den Sitten des Baterlandes, die Frenheit zu ehren über Alles, ber Obrigteit zu gehorchen, Gerechtigteit zu hands

haben, und bie erruffgenen unfchafbaren Sater durch Maßigung und Muth zu bewahren!

Und ihr, Lehrer ber Jugend, erfüllet bie Ges muther ber euch Bertrauten mit berglicher Liebe zu dem heimischen Land, indem ihr ihnen mas es nur herrliches in feinen Grenzen bat, vor Augen ftellt: erftlich, bie unverächtlichen Gaben ber Ras tur; bann ber Bolter eigenthamliche Engenden; am meiften aber die ichonen Thaten ber Rurften und Burger zu aller Zeit. Wer irgend fein Leben für bie gemeinsame Sache und ben Ruhm bes Bas terlandes baran feste, muffe von euch gepriefen werden; vor allen aber die, welche im diesem beis ligen Krieg den rühmlichften. Tod gestorben find. Ihr werdet fie aber am besten preisen, wenn ihr bie Befinnungen, mit benen fie ftarben, in ben Bergen ber Jugend erweckt und nahrt; und bie Jugend wird fie am schönsten ehren; wenn fie mit ibneit in Dauth und Entfagung wetteifert.

Institute in the control of the cont

મુશ્કે કરા

1.

Wie Dehrnades der Sparmner, welcher sterbend auf der Rur von Ahrtea das Siegeszeichen etrichtete, und es mit dem Blute beschrieb, das aus sein nen Wunden strömte. Ein Epigramm des Simonides fevert diese zuhmvolle Begebanheit:

Wir, die Orennathundert, o Adterfand, klumps

ten mit gleicher

Bahl um Thyreas Flur, Sparter mit Inaches Bolf.

Ohne zu wenden das Haupt, da, wo wir die Fersen gestützet

Ben dem Beginnen der Schlacht, fanken wir nieder in Staub.

Sieh, das manntiche Blut bes Othroades ruft von dem Schild ber

Jeglichem : Thyrea, Beus, ward ben Spartanern zu Theil.

Floh ein Archiver bes Todes Geschick, so war er Udraftos

Entel. Richt Lebens Berluft, Flucht ift naturals Sparter ber Cob.

2

"Der Laufmann eines ungebildeten Zeitalters ist Enrassichtig, betrügerisch und lohnsüchtig; aber mit dem Kortschritten und dem vollkommneren Zustande seiner Runst, erweitern sich seine Ansichten, seine Grundsähe werden befestigt, er wird pünktlich, liberal, zuverlässig und unternehmend; in der Periode allgemeiner Verdorbenheit, besitzt er allein jede Tugend, und vermist nichts, als die Araft, seine Erwerbungen zu vertheidigen. Er bedarf keine Hulfe vom Staate, außer den Schutz desselben, und oft ist er für sich allein das einsichtsvollste und achtungswürdigste Glied bes Staates." Forgusqus History of civil Society. P. III. Soct. IV. P. 218. ed. Basil. "Das Ges

fcaft bes Raufmanns in einem befchrantten Rreife ausgeübt, bringt aus Unfahigfeit ober Abneigung gu anbern Befchaftigungen, mit einem Berlangen nach einem ben Mitteln unangemeffenen Gewinn, bet Rramergeift bervor, ber mit Recht als equififch und einer ebeln und uneigennübigen Dentimgsart widers fprechent gemisbilligt wird. Aber wenn ber Sanbet pon einer großen und aufgeflarten Ration getrieben wird, ben ber bie Biffenschaften und die Kunfte, bie Gemerbe und ber Aderbau fich in bem Maage Ders pollfommnen, als bie Sanbelsberechnungen fich ers weitern, bann führt er nothwendig gu eblern Anfiche ten und macht weltburgerlich. Nicht allein um blus bend zu fenn, bedarf es des Friedens und ber Freis beit, fondern einem vorzugeweise handelnden Bolte liegt baran, daß auch die andern biefer Guter genies Ben." A. B. v. Schlegel über das Continemals foftem. G. 72. f.

3:

Wie im Junius 1790 die unnung, nur Erbittes rung erregende Berbrennung und Zerstörung aller Abelebriefe, Urkunden, Stammbaume, Wappen

und unbrer Minnien bes Abels, nachbem biefer faton and feine Borsechte Berticht gethan; im Raite 1701 der im Pulais royal gegen ben Dubft infiritere Brotef , und bie Bertvennung einer ifdherlitten? Mune, die ihn vorftellte: Waterbin (Hallborenber-1703) Dor Aber ber Solduten , Die Das Beitiffoffif Des Mandrismus feverno, mit Stolen und Bildhofentiben assaufff. por ban Gthranten bes Raffinal Conventestetfcbienen, mit ben beifigen Befaffen unter einem Balbachin; ben beffen Ericeinung bie Relebie. Ah le bel oileau, annestimmt wurde; um dieselbe Beit bas Keft ber Dernuhft, pobigeffellt buich effer Tangerin bie im Rat. Conv. ihren Blas dit Ber Seite bes Delfibenten minunt, und von ihm und feisment Secretaren unter fciallendem Benfall beit Bruderkuß empfannt. Und Dietes und abnliches nelchah an einer Beit, wo Gerome von Burgerblut im ben Grenzen und in bem Innern Franfreiche Abffen! . 61 .65

4.

Die nachdrudlichen und oft wiederholten Betheurungen, mit denen Bonaparte auf jeder Stufe gur : Alleinberrichaft, feine unverbruchliche Anbanglichfeit. an die Republie und die großen Grundfate ben Revofution betheuert hat a rudt ihm Carnot in bonn auch noch iest bichftilefenswerthen Rede por pin imelder er gegen Bongpartes Erbebung anm Raifer protestirt: Es gab langft feine Frenheit und feine Bolfdrenrafeutation mehr, als er noch jumer biefe Worte im: Munde führte, um bie Leichtelaubigen und Schmachen zu berieden , die ihren Mutheil an ber Berrichaft eben fo leichtfinnig in die Sand bes Feldberen niederlegten , ale fie ihn ben Sanden des Sonige entwunden hatten. Bonaparte unterließ nicht , bas Opfer, melches er bringe, indem er fich mit ber Gorge für bas gemeine Bohl von Franfreich befafte, in feinen Reben geltend ju machen, und in jablreichen Abreffen bes Balfes, fehrte ber Wiederhall diefer Reden von ollen Gegenden Frankreichs zu den Stufen des Thrones aurud. Gern vernahm es der erfte Couful, wenn ber Redner des Orom = Departements zu ibm faate: "Krepheit, Gefühl großer Seelen, du fo oft entweiht, fo oft verfannt, bu haft bich endlich mit ber Milde und Dultung neben den Mann niebergelaffen, den die Gottheit ermablt hat, über Franfreich au berefchen (regner). In einer Abresse des Land Des

parfements, in welcher es heißt: Der freitzbliche Geift war erloschen. Wir waren nicht nicht jenech Bott, jenes Muster aller Botter. Sie haben es wies ber bergestellt. Die französische Nation-ist Ihr Wert, und Sie betrachten sie heuts von bem Gipfel ihres Ruhmes herab." — enthalten die letzen Worte zugleich einen Chandrerzug des Mannes, an dem sie gewichtet find, und bed Bolfes, das sie ausspricht.

Diefer Andbrud, non bem Bevolutions Schwinsbel als ein Nandsachen ber Wenign gebrundumeth) wurde non dem urften Canful versuchenisch Setrongez bem Kaifer marchetigeisaftz. Der nechtliche deutsche Bürger hält sich durch diesen Ausbruck nicht ernies brigt; er verlangt nicht seinem Theben gleichem stehnz ja, aus Aeligion ist er unterthan der Odrigs Beit, die Gewalt über ihn hat. Die Rorpa phäen der Revolution deuteten dies dem edeln Wolfe zur Schande. "Der Deutsche, sagte Merlin von Khionville (Jan. 1794, Moniceux, nr. Flo.), sum Jacke zehlicht, zieht in seiner Gefähltelisteis die Kille

Ruhe der Anechtschaft der Freyheit vor." Und ein anderer behauptete (Monitour. 1794, nr? 1794), ide Menschheit sep in Deutschland abgestumpfe burch die monstrose Föderation des deutschen Reichs.

6.

Quod ad sum finem memoravinus, ut, built: cunque casus temporum illorium nosceniis cuneu. sumtum habeant, quoties fugas et caedes judit princeps (Nero), toties grates deinde actas. quaeque rerum secundarum olim, tum publicae cladis insignia fuiese. Taoit. Annal. XIV. 64. Als durch einen organischen Senatsbefchluß vom :14-Jul. des Jahre X. (Artick XLV.) die Frenheit der Staategefangenen einer ganglichen Willführ Preis gegeben mar, eilten alle öffentlichen Autoritaten bem . erften Conful fur bie Boblthat zu banten , "baf er das große Problem der Revolution gelößt, alle Einwohner Krankreichs fren und der Krepheit wurdig ige macht, ihnen allen die Ausübung ihrer Rechte gefichert, und die Wohltbaten der Revolution auf immer befestigt au haben." Wie oft ist dieses falsche Spiel in der Kolge erneuert worden!

7.

Der Milbe bes Ronias, feiner Klugheit und Dafiama wird die Geschichte bas gebuhrende Lob nicht versagen; von benen aber, die mit ihm gurudtehrten, ober bie, als bem Throne angehörig, fich absonbernd von ber Ration, au bem Ronige menbeten, konnen jene Tugenben nicht in gleichem Maße gerühmt werbem Ihr ablichtliches Berfennen ber neuen Berbaltniffe, ber Uebermuth, mit bem fie jest, und etft jebt auf die Felbherren und Staatsmanner ber geftutten Regierung herableben, ihr offenes Streben, die Revolution ruckgangig zu machen, und unter bem Schube frember Autoritat bie mit fo vielem Blute ausgerilgten Disbrauche gurudguführen, rief ein Jahr nachher, als biefe Rebe gefchrieben mar, ben verbannten Raifer nach Frankreich jurud, gab ibm ohne Schwerdstreich bie Bugel ber Regierung noch einmal in die Sand, und erneuerte bas zweifelhafte Spiel des Priege. Daß die Burfel noch Ginmal für den Ronig fielen, baß Gin großer Gieg bas blutige Drama für immer endigte, war nicht bas Berdienst berer, die es verschuldet hatten.

Wenn übrigens in biefem Abschnitte ber Rebe

•

nur bes Uebermuthes ber Revolution und ber faifers lichen Regierung ermahnt wird, mit Uebergebung befs fen, mas von ber anbern Seite verschuldet worden. fo mar biefes ber Beranlaffung bes Gangen und feis nem Zwede angenteffen. Das große Trauersviel fchien geenbigt, als biefe Schrift abgefaßt wurde; alle Blide maren auf feinen Ausgang gerichtet; ein arober Inbel eridioll burch alle Grenzen von Europa; und es fibien mir, bas in biefem Jubel die Freude bes friedigter Rade ftarter und herrichender fen, als bas religible Befuhl. Darum hielt ich es nicht für und fchidlich, in bent Schidfiele ber Beffegten vornehms lich duf die Gunde hingubeuten, ju ber fich bie Denichen im Gefuffe bes Glude nut allgu leicht hinneis gen; woben es an einigen Grundftrichen und an bei Ermahnung einiger Thatfachen genügte, die von felbft an bas Nabliegende und Verwandte erinnern konnten. Die weitre Ausführung ninfte der Geschichte aberluffen werben. Diese wird einft ben unseligen Bettstreit bes Uebermuthes in diefer emig benfmurdigen Beit nicht übersehen, und bie beilige Nemefis entschlevern, bie fich in ihr allen, die sehen wollen, mehr als je, überall und auf allen Seiten fund gegeben but.

8.

Es ist nie zu erwarten, daß durch eine Beränderung der Verfassung eines Bolkes auch sein, durch lange Gewohnheit gebildeter, Character plöhlich umgeschaffen werde, und was die Franzosen nach dem Ausbruche der Revolution in dieser Rücksicht von sich rühmten, that sich bald genug als Täuschung kund. So sehr sich die größere Anzahl der Vortheile erfreute, die ihr aus der Vernichtung drückender Misbräuche etwuchs, so gering war doch die Zahl derer, die auch die Lasten der Frepheit zu ertragen geneigt waren. Die meisten entsagten daher wahrscheinlich mit Vergnügen der Ausübung lästiger Rechte, welche die Alleinherrschaft in sich aufnahm; und die übrigen Liebten doch die Frepheit nicht genug, um dem Despotismus standhaften Widerstand zu thun \*). Die

<sup>\*)</sup> Les vices que la molesse, le luxe, 'avarice et une ambition servile ont fait contracter aux Français depuis le règne de Louis XIII, ont tellement affaisé leur âme, qu'ayant ancore assez de raison pour craindre le despotisme, ils n'ont plus assez de courage pour aimer la liberté. Mably Obss. sur l'Histoire de France. Livre VIII. 8. Tome VI. p. 313.

menigen Stimmen, Die por ber neuen Gefahr marnten, als man fich ein Unterpfand ber Sicherheit nach bem anbern entreißen ließ, maren bie Stimmen ber Raffandra; das Bolf fturzte feinem Verhangniffe und bem Joche des Alleinherrichers zu. Manchen gereute wohl ihre Willfährigfeit zu fpat, und zu fpat wollten fie marnen, als bas Uebel ichon unheilbar mar. ' Go fcrieb Camille Jordan, ein ebler Mann, nachbem das lebenslånaliche Consulat becretirt morden, es sen diefes in der festen Ueberzeugung geschehen, der erft e Conful merbe feiner Gemalt felbft Schranten feten, und in bem Schooke der Nation eine mahrhaft nationale Gemalt bilden, durch welche Gefinnungen jenes Decret eben zu einem ftillfchmeis genden Bertrage mifchen ber Nation und ihrem Borfteher merde. Da es aber eine Cabale von nieberträchtigen Ochmeichlern gebe, bie alle Ideen von Schranten verabicheue, und fich schon ihres naben. Triumphe zu ruhmen mage, fo maren es fich die guten Burger fculbig, bas Intereffe des Bolles und seines Borfiehers dffentlich auseinander ju feten. - Er tommt bann auf ben Worwurf, daß die frangofische Nation ber Frevbeit unfahia fen - ein Bormurf, ben die Rrennde bes Despotismus in Franfreich felbft geltend zu midden fuchten, und ichiebt ihn ber monarchischen Regierung au: .. Mer hat endlich biefe verborbenen Sitten verfchuldet? Bor allen bie Billführ. Ber wirb fie fortbauernd machen ? Dor allem die Millfihr barth ienen Mangel an Keftiafeit in allen Regeln bes Lebens. durch Mangel an Schabung der Tugend, burth bas Stillschweigen ber Mennung burch Derabmarbi aung bes Characters. - Beid eine Mit Rebe Ier zu verbeffern, indem man alles wieber einführen will, was fie beatiffiat ?# Beitet bit erinnert er Bonaparten an bie Efre, ben Richer ben er auf bas Spiel fest, und bem er nut Burth fre ne Belde da. Enna feiner Drach'r eft bauerndes Leben beb ber Rachwelt fichern tonne. d. Er wird nicht, fest er binau. wie ein gemeinet Eroberer, blos feinen Ramen auf Trophien ichreiben, fonbern in aroffen And ichonen Einrichtungen feine Seele feibit abbruchen u. f. w." Und ba fcon bamais ber Gebante ber Erblidleit verbreitet murde, fagt Jordan - bas Berdammungeurtheil über feine Ration aum Boraus ausfprechend: "Es mare ber bochfte Gipfel ber

Sch a a m I o fi a f e i t einer fleinen Ansahl von Comeide lern, wenn fie uns jenen Borfchlag gu thun wagten; fo mie von unferer Seite ber Gipfel von Rie bertrachtigfeit und Unbefonnenheit, wenn wir eine neue Erblichkeit genehmigten, ohne augleich alle gehofften Reformen burch eine fenerliche Conftitution befestigt au febu - und uns auf folche Beife, und unfere Nachfommen. Der Billführ eines Nachfolgers von Bonaparte Oreis au geben, ber uns binter feinem Bagen ber in mabnfinnige Rriege ich leppte, ber und im Rrieden mit ber Laft feines übermuthigen Lurus erbruden, und über biefes gefegnete Land die deppelte Racht des Aberglaubens und Despotismus verbreiten, und uns fo gefesselt, herabgemurbigt, in Staub getreten, den Bliden ber beffegten Bolfer blosftellen tonnte." Bulett protestirt er noch ausbrudlich gegen ben Borichlag, "mit dem, wie man fage, einige Soffcranzen umgingen " Bonaparte ben Titel eines Raifere ber Gallier zu geben : "fein Name, ber ben Ginn des Oberhauptes aufblaben, den Regierten herabwurbigen, und bende ihr urfprungliches Berhaltuig vergeffen machen fann!" Eitle Warnungen! Satten boch

bie Frangofen in ihrer Freude über bie erften heilfamen bai Chrifte der confulerichen Gewalt, Braumerte in ihale fent Abresten beschwaren in ichte eine Boren ale antei neu Dengalelin is Katomi farihmedade gefdrie 19 Arnin General Comsult Physis pour leitras quis vous metorde de Burrairs auplus il sugmentala masse sownations offongeneticly appover the chirality of the selfen alajigertusijafiananaes asmatusidenaumenkaunibomaes, makelikale fondaden passe socialikasta Desiman micht · Beiellichaft ergrundet haben , fo ile wedunigen under .. benetten ber Surften unillannt." Mably Rem. sur arannen finieb er in jegem bertingen im immareifen in Menneten of the mountain demander of the sun 'de vous des gentimens les plus estates de son coeurs, car jessis tout, mame og hue vousaleves dit à personnes, mais un jour minnage tout tout le monde gerragavec épidence suque je suis conduit par des ordres superiours, et que sons les efforțe des lumains ne penyent nien contre-moi. . Collection générale des Lettres, Proclamations, Discours etc. de Napoléon le Grand. par Chr. Aug. Fischer. Tome I. p. 67. f.

10.

a street the south of the south

1 11 933 Weldyem Burften fiel damale (im Anfange bes XVten Jahrh.) tein, bas fich ein Reich durch bie alls .: qu große Ausbehnung feiner Gremen fdmacht, und . bağ ed burch Eroberungen, wie glangend fie auch icheiwenen mogen, feinen Berfall und Untergang beichleuau niat ? Getoft fest noch, nach fo vielen Erfahtungen, Die uns batten aufflaren follen, vertennen wir biefe ich wichtige Bahrheits ober wenn fie einigen Bhilofonben w. befannt if ibivelebe die Dieur ber-Redierung und ber Befellschaft ergrundet haben, fo ift Re body in ben Cabinetten ber gurften unbefannt." Mably Rom. sur surfeldit & werer Doch elle in feiliein Binne abgefäßter hefnotigeb Anffan gegen England (im Moniteur, an IX. s. Dine. 20.) eifert weifitigent gegen bie Gefahr ehrgeiaugiger Ausbehnungen's aber feine Weiffagungen haben Richmenen Regnfreich getehrt: "Alle Wolfer bes festen 29 Panbes 91 beife es bort, haben Grenzen, die fie ohne Wefahr nicht überschreiten tonnen. Ueberschreiten fie biefetben, fo fchmachen fie fich. Die Natur, ftarfer ale ihr Chrgeit, führt fie, nach allen Unftrengungen, wieder amifchen die Meere, Gluffe und Gebirge gurud, bie fie ihnen jur Grenze bekimmt hatte. Ohnehin tonnen fie fich nicht schlagen, ohne fich wechselseitig zu erschöpfen; fie busen ihre Siege wie ihre Nieber-lagen."

### 11.

In einem anannen Artifel des Monisour (1802, 5 Nov.), in welchem man Rapoleons Stil erfennt, heißt est. Il serait plus facile aux vagues de l'océan de déraciner le rocher qui en brave la fureur depuis quarante siècles, qu'à la faction ennemie de l'Europe (die englishe Regierung) de ranimer la guerre et toutes genisureurs au soin de l'Occident, et surtout de faire pâlir un instant l'astre du peuple français.

## 12.

Eine Sammlung folder Ausbrucke und Wendungen wurde ein Buch füllen, und dieses Buch wurde der Coder ausgesuchter Schmeichellunke senn. So wie an dem hofe Ludwig des XIV, diejemigen, welche ju den Augen der Aegierung die meisten Fehler gut au wachen hatten, sich der Selbsterniedrigung am meisten Beeifterten (Mably Obi; pur l'Histoire de Fit E. VIII. WITome VI. p. 1206.), in waren is per sie Empuffaften ber Revolution; voer bie, telkte ber Narliebe für republicanische Formen verbachtig maten, bie fich in jenen Runften ju überhieten fuchten. 216 ben 30. April 1804 im Tribunat über bie erbliche Kais. fermunde berathichlagu wurde, rief Duboytibt aus: Bonaparte affeit wiberfieht noch! Er Mubert! fann er gaubern? Darf er es? Bon fier aus weldinge mit bem Willen ber Ration bus unveranderliche Gies bot bes Schieffals an ihn. Bir forbein hente ben fenerlichen Bertrag, ber 1789 verlangt und verlproden murbe. Die Zeit ift gefommen, wo bie britte Dynaftie aus bem Buche ber Erblichfeit getitgt', bas Beschlecht Carls bes Großen heportreten fast, welches Rache forbert, und einen Nachfolger, murbig ber brev Belben, die es gegrundet haben." Und ba Carnot in einer oben erwähnten Rebe ju berfiehen gegeben batte, bas Bonaparte ben Raiferthron lange in Augen gehabt und feine Erhebung vorbereitet habe, erwies derte Carrion Niza: "Der erfte Conful fev der lette gemefen, ber in biefe Art von beiliger Berichmorung au Gunften bes Baterlandes

eingegangen; aber er habe dem Billen bes frangbfiichen Boltes gehorchen muffen., Die offentliche Stimme habe ihn gezwungen, endlich die Abreffen befannt zu machen, Die, mit biefem Willen erfüllt, feit feche Monaten aus allen Theilen ber Republik an ihn gelangt maren." So nahm bie Rnechtschaft die Maste alter tropiger Frepheit vor; und es ift fein großes Bunder, wenn Bonaparte ein Bolf verachtete, bem Die Rnechtschaft ein foldes Bedurfniß ichien. Caetorum tempora illa adeo infecta et adulatione sordida fuere, ut non modo primores civitatis, quibus claritudo sua protegenda erat, sed omnes consulares, magna pars corum, qui practura functi, multique etiam pedarii senatores certatim exsurgerent, foedaque et nimia censerent, Memoriae proditur, Tiberium, quotiens curia egrederetur, graecis verbis in hunc modum eloqui solitum: O homines ad servitutem paratos! scilicet etiam illum, qui libertatem publicam nollet, tam projectae servientium patientiae taedebat. Tacit. Annal. III. 65.

13.

Aeschylus Perser. 2. 590.

Richt mehr bewachet ber Zunge Rebe bas Bolf. Denn befrept bom '-Joche ber Uebermacht fpricht es" Dreift bes Bergens Gebanken aus.

14

Med jemand ben atheniensischen Schausvieler Meoptolemus fragte, was er in den Werken der Tragifer vornehmlich der Bewundrung werth halte, antwortete er: Wenig oder nichts; wohl aber das Schicksfal des Makedonischen Philippus, welcher zu Pella bep der Nermkhlung seiner Tochter als der drepzehnte der großen Götter ausgerufen, und Tags darauf ermordet wurde! — Um vieles denkwurdiger ist Napoles ons Geschick. Auch er konnte sagen:

Wir fühlten une nicht ju gering, bie Sand' nach einer Abnigetrone ju erheben. aber er barf nicht hingufeben:

> Wir benten foniglich, und achten einen frepen muthigen Sob anftanbiger als ein entehrtes Leben.

mit Daß Ravoleon die Burbe feines Lebens ertragen, indifich. nachdem er ber ABele Befese vorgefchrieben, wiffig in ben Retbet, bes unfruchtbaren Efba begeben hatte, warbe ibm bamals in Kranfreich, wie im Auslande , von Bielen eur Soft gelegs; und ber Berfaffer biefen Rebaitapibeffelben Ginnes. Muchbem er aber mit unglaublicher Rubmbait feine Arenkatt verlaffen, in Aranterich mie wenigen Erenenigelanbet, und binnen achtebn Cagen bas Arich von neuem ersbert batte, bammute militerfeimente ballibn in bem Bunenblide ber finadtlaren Ratafrebbe utebninist Die Liebe som Poblice ibaffe aba Bartrauen aufalide folbit. feinen Manbentund ibie Beie aufrecht orhalten hatte: Die Dofbung batte ibn in fain Erlabegleitet, utwihe noch Ginmal mitthelichens und mit durfen mit Bemisheit annels men, bak sie chu auch da nicht vertiek, als eine Berknamment von Umflanden, in welcher wir bie Sand ber gattlichen Allunacht verebren nieffen, ibn au jenem emig benfrourbigen Felfen funte, ben bie Ratur ausbrudlich als bas Grabmal eines außerorbentlichen Mannes aufgetharmt zu haben icheint. Gern wollen wir alfo glauben, baß, als er im Unglude bas Leben dem Tode portog, er nicht anders gedacht habe, als iener Tonia von Sparta, ber ihm in Glud und Unglud, to wie an Rubnbeit und Geftigleit verglichen werben tam, als ihm nach ber Nieberlage ber Sella-As ber Tod empfohlen wurde : "Rit Unrecht, ermie berte er, halt ber fich für tapfer und mannhaft, welder bas leichtefte aller menschlichen Dinge ergreift. mas ja Allen immer bereit flegt. Den Reinben , fuhr er fort, find mobl ichon beffere ale wir gewichen, vom Blude getanicht. ober von überlebener Anzahl niebergemorien, mer aber im Diableligfeit und Roth vertegt. ober fich ber Deinung Anberer und ibrem Cabel babin aibt, ber wird von feiner eigenett Schlaffeit befiegt. Denn ber felbit gewählte Tob foll nicht ein fliehen vor Thaten, fondern felbft eine That fepn. Es ift fchimpfe lich, nur für fich allein au leben und zu fterben : und hierau forberst du mich auf, indem du mir rathst, mich ber gegenwärtigen Noth zu entziehn, obne boch baburch etwas anderes Schones ober Rusliches zu mirten. Ich meine aber, bag wir ber Sofnung für bas Baterland nicht entsagen burfen, und erft wenn uns biefe verlaßt, werden wir, sobald es une beliebt, leichtlich Rerben fonnen." Plutarch Leben bes Rleomenes. Eap. 31.

15

La régence mit le dernier sceau à notre avilissement. On ne crut plus à la probité, L'argent et les voluptés les plus sâles parurent le souverain bien. Mably Obss. L. VIII. 7. Tome VI. p. 209.

16

In der Mitte, des achtehnten Iahrhunderts schrieb ein auswerksamer, und offenherziger Beobachter der Sitten seiner Zeit: "Die Erschlassung der Sitten bindert nicht Sire und Tugend zu rühmen. Die, welche am wenigken davon destigen, wissen dach nur allzu gut, wie micktig es für sie ist, daß, andre sie darben. Man würde ehedem erröthet sevu gewisse Marinmen auszusprechen, wenn man ihnen durch seine Sandlungen widersprochen batte. Die Reden gaben ein günstiges Vorurheil für die Gesinnungen. Ish daben die Reden so wenig Bedeutung, daß man bisweilen von einem Menschen sagen könnte, er ist rechtschaffen, ob er gleich die Rechtschsfenheit lobt. (Aujourdhui les discours tirent si peu à consequence, qu'on pourrait quelquesois dire d'un homme

qu'il a de la probité quoiqu'il en fasse l'éloge).

Duclos Gonsidérations usur les Mostiffé En. 3.

Oeuviss. Teme 16-pt 58. suit no man O innonseau les en qui ampulov sul reseau les en qui ampulos sul reseau les en qui ampulor sul reseau les en qui ampulos sul reseau les en qui ampulor sul reseau les en q

Un homme qui en a trompé un autre avel q l'artifice le plus adroit et le plus criminel, loin d'avoir des remords ou de la honte, se félicite de son histige; il se cache pour fousir, et hon pas villavoir vensele vill vilmaginė i vinalina daudi avoir gagne und belle parie d'ésheeuple billie 196 qui vit sa diffici neupointe gabrentutte chen, l'appaid peldfiffen Beetheefe education and england and the company of the même qu'il se plaincil Lieuressontinient Cest illeit illa devend univentiment are noted by the prime to come digne de liuit; est la vengunaciment plui difficultindis revanche atile. On li prend commercia maying and de reussir, et pour l'avantage qu'il en restiled nue Duclos Consid. sur les Mosais. joh: 3. Denviss, not Tom. 1. p. 57. Man barfinitht betgeffen, bull With fine clos hauptfächlich bie Ginen ber auten Befelt "34 fdaft fdilbert.

18.

Le braconnier obscur tue le cerf, le noble chasseur le force, ist der Grundste der Wähllinge in großem Stil. Liaisons dangéreuses. Tom. 2.

19.

"Ber nur irgend im Berbachte einer Berbinbung mit Rovaliften fand, murbe obne weitere: Broceliform niebergeläbelt. Rein Alter, noch Geschlecht wurde vericont. Sauglinge marf man in eben bie Mammen, welche die Wohnungen ihrer Eltern verzehrten. Rantes wurde ber Schauplas einer Buth, an welche eine menschliche Nachwelt nicht wird glauben tonnen. Die Berbachtigen wurden ausgepfundert, und bann ju Bunderten in platte Kahrzeuge geworfen, und in die Wellen der Loire gefturat. Kinder, Greife, bochichwangere Weiber theilten bergleichen Schidfal. Das Tieferschütternde murbe ein Gegenstand des Muthwillens und des fpielenden Wipet. Gine raffinirende Braufamteit brachte neue Combinationen hervor, wodurch diese Trauerspiele ben Reiz ber Neuheit behielten." Fr. Buchholz in Girtannere bift. Nachrichten über die fr. Revol. Band 14. S. 435.

20.

S. Moniteur, 1794, nr. 155, und nr. 171, Bergi. Buchbolt am angef. Drie. G. 396. fft. - Albes ift bier ans authentischen Berichten ber Mgenten ber Schreckensregierung entlehnt, nicht ein Bug, nicht ein Bort aus ben Schriften ber Gegner. Auch murbe manfich irten, wenn man in biefer Stelle unfrer Schrift, bie nur ein flüchtiges Bild von ber allmabligen, burch unfelige Bebbaltniffe bis gum Bahnfinn gefteigerten Entartung ber Gitten geben foll, ein Urtheil fiber bie Revolution felbft finden wollte. Weber von bem fonnte bier die Rede fenn, mas fie erzeugt, noch von ben Urfachen ber Wendung, Die fie genommen, fons bern von einer befondern Urt ihrer Erscheinung, bie, wie die gange Revolution, durch frühere Verschulduns gen begrundet mar. Auf diese Berfchulbungen ift bier auch jur Genuge hingebeutet morben. Die Berbrechen, welche aus diefer Quelle entsprungen, und burch unzählige Ginfluffe ber Freunde, wie ber Reinde ber Revolution genährt worden waren, werden badurch, bas man ihre Entftehung erflart, teineswegs gerechtfertigt; fie bleiben, wie die Berbrechen Carle bes IX und feiner Mutter auf den unverganglichen Blattern

der französischen Geschichte mit blutiger Schrift gesschrieben; aber es wurde ungerecht sepn, wie wohl von einigen geschehn ist, für Unthaten einer außerordentlichen Zeit die ganze Nation auf ewige Zeiten zu brandmarken und ihr unvergänglichen Haß zu schwösen. It is not fair to judge of the temper or disposition of any man, or any set of men, when they are composed and at rest, from their conduct or their expressions, in a state of disturbance and irritation. Edm. Burke's Works. Vol. III. p. 110.

21

Diese Behauptung ist der strengsten Wahrheit gemäß. Die Schreckensregierung belebte die hofnumgen der Ausgewanderten, die immer auf ein Aeußerstes geseht waren. Die hinrichtung des Koniges, dem sie verzeihen wollten, die Stellvertreter des Bolkes derufen und den Rath eines Calvinistischen Ministers, der nicht einmal ein Franzos war, gehört zu haben, hatte die erwartete Wirkung nicht hervorgebracht, aber so lange noch die Robespierre, die Couthon, die Carrier und ihre zahlreichen Gewossen im Nahmen der

Arenheit und der Republif mutheten, mar die Sofnung nicht aufgegeben, daß das burch den Krieg von Außen und die innern Grauel gur Bergweiffung gebrachte Bolf Die, Monarchie in ihrer alten Gestalt aurudführen murbe. Der Berfaffer Diefer Schrift erinnert fich folder Meugerungen noch fehr wohl. Die benn auch zu dem Berdachte Beranlaffung gaben, bas bas auswärtige Franfreich, wie ein berüchtigter Tournatift iener Zeit die Ausgewanderten zu nennen pflegte, jene Greuel im Innern burch alle Mittel nahrte und fleigerte. Gewiß ift, bag ihr Grimm wenig ober tein Miraefuhl fur bas Unglud ihres Paterlands in ihnen auffommen ließ. Als man die hinrichtung ber Mringeffin Glifabeth beichloß, welcher man fein Berbrechen pormerfen fonnte, ale ihre Geburt und bie Liebe, Die fie ihrem ungludlichen Bruber bemiefen batte, faben wir einen ausgewanderten Priefter, melder bas Organ vornehmer Befchuger mar, von ber Sofnung befeelt, daß doch endlich die Sinrichtung Die: fer Bringeffin eine Gegenbewegung hervorbringen werde. Durch biefe eitle und graufame hofnung murbe bas Befühl menschlicher Theilnahme in feinem Gemuthe erstickt. Ueberhaupt aber hat mobl die Fata Morgana

ber Josnung ihr täuschendes Spiel zu keiner Beit effriger getrieben als damals, wo kein Ereigniß so schredend und zerstörend war, an dem sie sich nicht emper
zu ranken verstand.

#### . 22

S, das mit Sackkenntniß geschriebene Buch: Napoleon Bonaparto und das französische Volk.
S. 411. 420. 422. ft. San erzählt (über den Mensichen und die Geschschaft. S. 61.), ,,er habe einst zu Napoleon gesagt, daß er das Volk verschlechtere, und dieser habe ihm mit feinem Spotte geantwortet: Sie wissen also nicht, daß man die Menschen sichererdurch ihre Laster, als durch ihre Augenden beherrscht?"

#### 23.

In dem Gewerbe der Aundschafteren war Frankreich schon lange das Muster aller Staaten, die solcher Mittel zu ihrer Erhaltung zu bedürfen glaubten,
und früh wußte man diese schändliche Aunst mit allen
Beichen äußerer Ehre in Berbindung zu bringen. Während der Sohe der Revolution, welche die Immoralität monarchischer Politis hart genug gerügt hatte, und

sief Barrere mit:schändlicher Prahleren von der Rednerdusse des National-Convents aus: "Wir has ben Spione in Europa und dis nach America. Man fann kein bedeutendes Wort sagen, ohne daß wir es ersahren. Alles ist uns bekannt. Es gibt ein Echo in Europa, und dieses Scho hallt in dem Wohlsahrtsausschuffe wieder." (Monitour. 1794. Nr. 161.) Ausgabildet und vervollkommnet ging die schmähliche Kunk in das Laiserthum über. Eine Schisderung dieses Sampesweiges der hohen Polizen S. in Beckers Leiden und Veruden. S. 119. 183 s. Spieker und Rübs Zeitschrift für Staaten und Volkerkunde. 2. Still 178 sf.

# 24.

Il y a des choses indévinables pour un jeune homme bien né. Comment se défirait-on avingt ans d'un espion de police qui a le cordon rouge?. Chamfort Oeuvres Tome IV. p. 105.

#### 25.

Et priores quidem principes vitiis potius nivium, quam virtutibus laetabantur: primum quodiniello pua quamque natura delsantidiade «quod patientiares servituais athitrabetaur quos -populistanes sesse nisi servos. (Plinine in Peneg-

ist in Mille fitt iber Mitte bes, voriaen Kahrhunbertstan bem Safareiner fehr geiftreichen und gebiebeiert Girfin . in-beren Umgebung aber; nie andre ald franchsis fche Laute gehöre wurden ... in Gegenmart eines frants-Alchen Philosophen (Bewetius) von beutscher Literatur gelprochen und auch Klopftod genannt murbe, und Die Fürstin fagte: Dan behauptet, bag biefer Klopftod ein areter Dicter fen; ich meiß es nichte aber fo viel weiß ich., daß ich ihn nick verftebe:... nahm ber Frangos bas Wort und fagte: Vous dites, "Madame, que Klopfstock est grand poète et que vous ne l'entendez pas. Cela est contradictoire. Un homme qui ne peut-pas réussir à se faire comprendre par une femme d'esprit telle que vous, ne peut pas être grand poète. Aus bem Gefichtspuntte, in welchem ber Philosoph ftand, mar diefe -Behauptung mahr. Wie hatte er an bie Bertebetheit

ginnben tinnen, daß einer deutschen, in dentscher Jungs gebohrnen Farftin, ihre Muttersprache wie eine fromderklinge, und daß sie nur das gemeinke Deutsch ihrer Bebienten verstehe? Wie Friedrich der II. der Beitgenosse und Freund jener Fürstin, das Deutsche sprach und schrieb, ist bekannt genug. Auch noch jest ikibiefeilungsäubliche Verkehrlicheit istihe ganz von den Hösenverdannt; und wenn man das Französische nur einem schleicher als simst spricht, so ist darum die Mutterschriche nur den Kechte einges seit welchte nach keineswegs in ihre vollen Rechte einges seit.

## 27.

S. hieraber Kolbens treffliches Werk über den Woorreichthum der deutschen Sprache, in der Einleitung; und Radloffs kleine, aber gehaltreiche Schrift: Frankreichs Sprach = und Geistes = Aprannen über Eutopa. München, 1814.

#### 28.

So felten fich die Franzosen unter einander das Berdienst gut zu sprechen und zu schreiben zugestehn, so frenzehig find sie mit ihrem Lob gegen den schüchter-

nen eber eiteln Muslander, um ihn aufaden, mur immer thre Singade in forethen, and lich fo thren frem willig nachzuseben. Belche Uebertraenheit der Giebrauch ber Mutterebrache im Berfebr mit benen gibt. welche biefe Sprache nur:gelernt baben, lebro ber Augenichein. "Soll ich fremablifch fprechen, fact Gitte (Berte, Inten Theil. G. 219.), eine frembe Sprache, in ber man immer albern erfcheint; man man fich fiels len, wie man will, weil man immer wur bas Bemaine, mur. Die aroben Abbe, und noch babu flodend und flotternd ausbruden fann? Denn mas unterfcheibet, ben Dummfopf vom geistreichen Menschen, als daß Diefer bas Barte, Gehörige ber Gegenwart lebhaft und eigenthumlich ergreift und mit Leichtigkeit ausbelickt; als baft iener gerade wie wir es in einer fremden Sprache thun, fich mit ichon gestempelten, bergebrachten Ubrafen ben jeder Gelegenheit behelfen muß."

29.

Die Gewalt der Muttersprache auf Nationalität ift den Franzosen keineswegs undekannt geblieben; Deutschland war nicht besiegt, so. lange es seine Sprache behielt. Im Januar 1794 wurden zuerst im Con-

vent Maakregeln beichloffen, Die frangofiche Sprache in den beutschen Cantonen herrschend an machen (Moniteur 1794. Nr. 129). Um biefelbe Beit prebigte ein Mitglied des Convents, Baudot, im Munfter au Strafburg : "Innerhalb breb Tagen muß gang Strafe burg frangofisch sprechen, und tein barbarisches Wort mehr gehört werben." Bentr. 4. Beich, ber frang. Res polution, 5 St. S. 290 f. Wie Napoleon Diefe Binte bennste, wie man im Konigreich Weftphalen bie fran-Billde Sprache über die Mutterfprache erhob, indem man fich" ber hochften Stelle nur in jener nabern und verständlich machen konnte, ift noch in frischem Uns benten. - Es ift barum nicht die Mennung, bag bie Sugend aufhören folle, frangonich zu lernen. Reines meges. Aber mir follen diefer Sprache nicht ein Liebers dewicht über andre geben; wir follen nicht einen fo boben Berth auf frangofifch Blaudern legen, und bas rum unfre Rinder in der Wiege icon frangbfifchen Mamfellen und Pabagogen überantworten, um ihnen ihre Sprache, ihren Eigenbunfel und die Berachtung des deutschen Baterlandes einzuimpfen! Bir wollen. daß das Franzblische von unfrer Jugend, wie jede Sprache, grundlich gelernt, aber für bas Leben wenig ober nicht gebräucht werbe. Sie von dem usurpirten Range der diplomatischen Sprache heradzufturzen, ift es jest Beit ober nie.

#### 30.

Die Rrechbeit, mit welcher Boltaire, Die Sits ten in ber Pucelle, in ber Épitre à Vendôme, Grand-Prieur de France, in einer andern an ben Bergog von Richelieu, ben beffen Berheprathung mit Mademoiselle de Guise u. a. verspottete, murde von dem Philosophen Diderot, einem der geiftreichften und berebesten Manner feiner Beit, in den Bijoux indiserets, Jaques le Fataliste, u. a. feiner Schriften weit überhoten. Mir erinnern uns von ibm ein vielleicht noch ungedrucktes Gefprach ber Geliebten D'Allem: bert's, Mile d'Épinasse, mit ihrem Arate geseben au haben, wovon ungahlige Abschriften umber gefenbet murben, in welchem jede Art von Schlupfrigfeit recht methodisch gerechtfertigt wird. Das Unsehn folder Manner wirfte, und die Liederlichkeit machte fich breit als Obilosophie. So verftanden batte Boltaire Das größte Recht zu fagen, baß fich in Paris zu feiner Beit eine Malle von Obilosophie finde, wie fonft

nirgends. Nach folden Vorgangern, und nach ben Gortschritten, welche ihre Lehre gemacht hatte, burften die Verfasser der Liaisons dangereuses, des Faublas, der Guerre des Dieux, und ungahliger anderer sittenloser Werte nicht mehr erröthen. Sie waren des Erfolges ihrer Arbeiten gewiß.

#### 31.

"Einsicht und Wissenschaft, sagt ber geiftreiche Berfasser einer kleinen inhaltreichen Schrift (Die Weltherrschaft, das Grab ber Menschheit. S. 42.) sind nur bis zu einem gewissen Grabe dem Despotismus zuwäglich, nur so weit als sie taugen, die aufebrausende Wildheit zu ruhigem Gehorsam zu dampsen, die außere Roheit zu gefälliger Glätte abzuschleisen, die ungelenken Seelen und Leiber zu geschickten Werkzeugen zu bilden, und zu brauchbaren Anechtesbienzeugen zu bilden, und zu brauchbaren Anechtesbienzeugen ausgeprägte, sich selbst gleiche, aus sich selbst nichts mehr frep entwickelnde Bildung; Wissenschaften, die genau nach dem Richtscheite ausgemessen, gerade so bleiben, wie sie sind, ohne Weglassung,

Nenbernng oder Zusah, in welchen alle Gedankan (und versteht sich, nur Anechten geziemende Gedanken) wie die Inschriften auf einem Denkmal persteinert da stehn, und wohl gelesen, verkanden, angewendet werden können, aber sich selbst weder anders zu gestalten, noch Aneberes aus sich hervorzubringen vermösens eine Bildung und eine Wissenschaft, wie sie sich der Regentensamilien, den despotischen Weltsbron des Sohnes des Himmels trägt und küntzeinen solche Bildung, ein solches Wissen ist alleinzeinem despotischen Weltreiche erträglich und nüslich."

32.

Als Frau von Stack ihr Studium deutscher Wiffenschaft und Aunst auch für Frankreich nühlich machen
wollte, wurde ihr, mit Censur und Beobachtung aller
vorgeschriebenen Formen gedrucktes Buch dennoch auf
die willführlichste Weise vernichtet, weil es nicht
in französischem Geifte geschrieben sep,

und Frankreich nicht nothig habe, Deutsche gu bewundern und gu-Muftern' gu nehmen. S. der Fr. von Stael Berdmung aus Frankreich. Berlin. 1813.

33.

Wie viel edler bachte in gleichem Kalle der bem franz. herrscher an Verstellungskunft ahnliche, an humaner, wahrhaft hellenischer Vilbung weit übertegene Philippus von Macedonien, als er nach der Schlacht ben Chardnea die heilige Schaar der Thebaner, drephundert edle Jünglinge, auf dem: Schlachtsselbe liegen sah, einen über den andern, von macedonischen Lanzen durchbohrt. Da rief er, voll von Bewunderung und nicht ohne Thranen aus: "Wehe dem, der von diesen Trefflichen wähnt, daß sie is Schlechtes gethan oder geduldet!" — Go der 38gling Epaminondas. Den franz. Autofraten hatte der Born aus der Rolle geworfen, die er wohl zu andern Beiten gut zu spielen wußte.

34.

Diesen bescheibenen Antheil, dieses uralte Eigenthum des beutschen Bolfes, entwendete ihm die Abeinbindeten Fürsten an feinen Aufein Aufeinschlichen bindeten Fürsten an feinen Aufein Aufein geneinzungen abnahm. In die endre Banden innrer Verpflichtungen abnahm. In die ser Lete, welche den Theilnehmern die Unumschrünftsbeit gerücht, welche den Theilnehmern die Unumschrünftsbeit gerüchten der Generalitäte find idas Verstein der Schreibigt gerichten Gerichtung gewinnlichten Gerichtung gewinnen Gerichten Gerichtung gewinnen Gerichtun

en Winden eingegen au Kommen', inchtugereight ten Edinschen eingegen au Kommen', inch alle pleiber Geschenk au geben, chast tinftig vielleicht incht politische genommen wurde, ist au alleit Berien Art politische Weisheit gebalten worden. "Der öffentlichen Neisgung au folgen, nicht sie au awingen; dem allgemeinen Wunsche der Gesellschaft eine Richtung, eine Form, eine regelmäßige Gestalt, eine eigenthumsiche Sancstion au geben, das ist das wahre Streben der Gesest

deliunece "Gethichtvolle, Marte Bur kaffe, im bent Briefe au bie Giberiffe von Briffel zu nehruft nebennet andre Bunden murby Teethe Bert und bie bei bei bei **36.** 

Aller Sur Burger

Die Bertheibiger der ftebenden Geere baben nicht unbemerft gefallen . balt fich erft bunch fie big fishere Carrateail shake bilbett binnen in Cantagnate in Exit. als bie Bodenraus Amerika neleminen maran bifonnie. die fabre. Erfindung der Troculation & und die nach Scharere ber Caussocienimpfung gemechtemerben. Much Bas ift, hemerft, morben, .. Daß die beffener Cheffe wirthschaft ber Stanten erft leit, ben Bilburto benefinhenden Beere batire ? Die beffere Orbnung allerbinge; benn bas beer mußte immer regelmäßig bejahlt werben. Aber fing nicht damit auch zuelriche dienegelinistert Beftererung der Unterhanen anzennliche "Benrabbefoldere mußten, die fie im Reichen, gualten, und im Rriege oft nicht bofchusten ? Politika nora

. 37.

Eine folde Sofnung in diefer Ausbehaung au fie den, mar, als biefes geschrieben murbe, meder Aberbeit, noch Krevel. Allau beutlich batte man erfanit,

marium bie Schmiche man Deutschland les Nolautach Auflofung bes morfchen Banbes ber Reichenenfaffente. alle Kugen fich weiterten und von einander aingen, um nicht der Beisbeit ber Kurften den Bunfth und Millen quautranen, das alte tiefliedinbe, und feines meat erft, wie und Ginige bereben machten, aus, ber Meligionelpalaung erwandene tiebel, is meibald mosfich, au beben, Ginen folden Billen beuteten, auch mnamenbetetige Reustermaen tier Machtlinber bannals an. Co enlief um ein forechenbes Benfvirl; ange-Mibron, ber Bring Megent im Muguft 1814 soit Momifeft an feine Sambrenfchen Umterthanen, in welchem ur ihnen bie balbige Anfammen berufung ber. Granbe merhieft, mit bem Aufabe, baf es noch zur Reiseund find but Bornbianna bes Wiener Congrelles an viner allgemeinen Staatsverfaffung von Deutich-Sand manale, die mobl auch auf die innere Berfasting bes Churfurftenthums Ginfing baben bierte." Diefe Worte fonnten nicht anders verftanden merben, als daß eine, alle beutschen Brovingen umfaffende, auch ibre innern Berbaltniffe berahrenbe Berbinbung gedaffen, und burch Seftfellung gemeinfamer Grunddide ein neues, nicht durch außere Gemalt, fondern

burch innere Zusammenwirfting verbindenes Deutsche land erzeugt werden folle. Die flägliche Befchaffenbeit bes aften Reichstages mit femen unendlichen, geiftibbrenben, zeitverlichenbenben Rormfichfeiten. bie faft immer obne Erfola blieben, waren moch in Pelfdien Bliventen ; und feber Dentiche murde fich por Bent Gedarifen entfest baben, eine Amfalt grundfehr ren all'lebit) die lange vor ihrer Auftolung ber Det wir Deliffetind felbft ein Gegenfand Des Gnorres netbefen war? Diese Burcht lanifarn, und mit Recht. Mas man hoffte und erwartete, war eine Werfammi fung ber Linfichtsvollfion und Aburdiaften . Denen nicht blos basbefehrantte Invermedire Committunten. fondern neben biefem auch bas Wohl des Gainen anperfrant mate: Amphifevonen, bit nicht blok für Athen und Theben, fonbern für Belles undibie Ges famintheit riethen; ein Barlament, in wolchem bie Gewählten das Spil des Reichs; nicht das Interelle bes rotten borough, (verfaultenifiedens) ermagen, für ben fie liben ; mit Einem Borte eine paterlandische Caaba wurde erwartet, die bas Berg tebes Burgers von Deutschland mit religibier Andacht erfüllte, fo daß er, wo er and fen, Rugen

und Seele mit Sehnlucht und Bertrauen nach bielunt negreichen Berrichritte Der graden inschen Macht Berfaffing bon' Gensteltanifen beef lander Beit ein Begenftanb" ber BewlingBerling 310 mil anerfannterniagen Die Stunblage feiner Daubt line Grobe ift; wenn uberhaupt nicht geleugnes werten tann, bag eine Belfaffung), bie bineill Botte falletie Salt und fellen Zufammenballa after Beine Britistelse fen: mein Entrerung ber Milition eine nitte un Rouis arone Wohlthat ift, ba id dufferbein file ste wete Beat Leit, fondern hochftelle nut ein Anntibyon ber Gereiging ficera Recheftailbes für ein Wift noch Beitolingenber ift, ale Der Beilig bes Rechted felbft; wein Steffe Miles sugeffangen merben mint . fo friffin es duet telle Berbretten febn, bem Buterlambe bie 2986 figat binim folden Berfaffung zu munichen belieft montaut gleich bie Mittel ber Wermirklichung biefes Phangain nicht angeben fann.

Wenn es unbefireitbar ift, baf bie Grarte eines Bolfes nicht durch die Menichenzahl, ober durch bie Musbehnung feines Gebiets, ober bie Maffe feiner Reichtbamer, sondern durch feine organische Einbet

hapfindel wird, wenn man einsehn muß, das die fiegreichen Vortschritte der französischen Macht nur durch diele przanzische Einbeit möglich wurden, und die mannigsche Einbeit möglich wurden, und die mannigsche den lebten Asiten unters Unglücks, sondern den genen sehn dassen aus dem schnlichen Mannel einer solch en Einbeit entsprunden find den fichen sehnlichen Mannel einer solchen Ein Verdrechen sehn sehnlichen von des wiedernm fein Verdrechen sehn sie Sentschen sehn sehnschlich wäre, das Schickal dieses Landes zu verlagen.

Johannes Muller schließt das flüchtige Gemalbe, das er von Deutschland entwirft (allgem. Ges
schicht. 3. Th. S., 520.), mit folgenden Warten:
"Wenn diese Menge beträchtlicher Städte und Länder
mit ihrer Mannschaft und ihrem Wohlstande auf einerlev Zweck vereinigt wären, welch' ein Reich und Volk
wäre das Teutsche! Dieses hat auswärtiger Einfluß
durch die größten Anstrengungen zu verhindern gewußt,
und kraftlofer Aristokratie den Nahmen germanischer
Freyheit gegeben. Politische Wichtigkeit und in einigen Rücklichten die Volksfreyheit haben hieben verlohren."

38.

Giner der erften Schrittte ber bannbrerichen Ren gierung unch Aufthfung bes Minigreiche Weftphalen mar die Wiederherftellung ber Stande, und ber hierüber (ben 12. Aug. 1814.) ergangene Erlaß, fange mit der Erflarung an, bag der Ronig nie die Abficht gehabt, bie Ummalanna in feinen Staaten ju einer Schmalerung ber Rechte feiner Unterthanen zu benuten; fo wie er auch keinesweas die Ablicht heat, die Verfassung des Landes, in so fern sie aegen feitige Rechte und Berbindlichkeiten bes Landesherrie und der Unterthanen in sich fasse, abzuändern. In biefer Erflarung ift jedes Wort von Bedeutung. Auch in ber Rede, mit welcher ber tonialiche Statthalter bie erfte Berfammlung ber Stande eröffnete, wird ausbitutlich gelagt, daß die Stande bernfen worben, bamit fich die Stimme bes Bolfes mit grevheit und Ordnung erheben tonne, um ben Pringen; Regenten Die Mittel anzuzeigen, wie er feinen 3med, das Wohl des Volkes, am Besten erreichen tonne." Worte, die unfere Bedunfens Die Realitat eines bemafratischen Elementes, als eines wesentlichen Beftandtheiles einer fregen Berfaffung anerkennen, mas ber Bemerkung kum werth sepn würde, nicht späters hin jene Weinung von einigen allzu eifrigen Franklanden absoluten Monarchie für die Ausgeburk thärigten Kantaken orklätz worden.

39.

Brandes Politische Betrachtungen über bie framdische Revolution. S. 8. Auch Burke (Warku E. III. P.-5.) sagt in Einstitumung mit den größten Politikern, daß in allen Monarchien das Bolk mittelaberers oder unmittelbarers Weise das Recht haben miest, seine Abgaben zu gewähren, o der es könne nicht ein Schatten von Frepheix bestehn.

40.

Jameia les Français n'ont récherché peu quelles loix la nature ordonne sun bonness de faire leur bonheur. Jameis même en voulans opprimer les autres, un ordre h's pu se présectire une conduite constante; de là les effents tonjours impuissans, une politique tonjours imperation, nul intenêt constant, nul caractère, nulles mocura fixes; de là des révolutiques



Acobienstumb Währbigseirim Gredit und Ansonn febnzund nichtswissen, als den Ohrenzu schmeichein, undvon zomingskeigen. Dingen zur sprechen, zundrhies geofe Weistundungen schmenzweil sie fürchen, darz unOfürdasch wis sie sind etkönnt zu werden, und, ihnWeistankbellsstenkbelliste sehn.

A Timpeiner Aersammsungugus Konbainsblenn Hillie. bienbenoffestellugure60, akhaktenomiteka, fakte 202 Enthishing from Wiening Charles de Marallacius Rus Dio andifessition bes Strickes betreffe, bie itt bei Molife ind Leintlieb binder novikingen induktiventell ered unbom feberer bemben Bunt ber Beicht enefernten Bentimets fein-Erafhlaedes Mittelini beffen Grwectutas alls wende nach ber Aeparkrachten Witte bie Geinde bee Dieichen berufen warden. Denn biefe maren das biffalae Bribungl, in welching an die Bagen besigaithn Reithes vermehmbat mitchen binnd mo fie mie Schieffichkeit gefchlichet berben tonnten. Die übrigen Bbrigkeiten wittem ungaerbnet, um bie Rlagen, Gereitigkeiten und Sandes ber Privaten zu vernehmen "bebaulegen und in fiblichten; in ben bffentlichen Berfammlungen aber traten die Unterthanen gleichfam in's Gesprach mit dem Gurften, und trugen mit bescheidener greys

minfigsteit ihre Alagen vor; auf der andern Seite wöhrdemmach die entgegengeseten Gründe der Fürsten; durch, die fie jene Kingen endräfteten, von den gefanmeten Sanden dus Reiches vernommen: So geschehe ed denn, duß Alle das Joch, nicht des Königes, sons dern des mit vielen Lasten bedrückten Reiches sernerkinnett nuche Gerichmuth und Gedult, ohne Murren, und mit der dem Fürsten schuldigen Spriucht ertrügen." Du Thou Histor. L. XV. p. 763. s.

Wit noch größerm Nachdruck schried über demfelben Segenstand im Jahr rect ber Kambler a'Mordrak
EKsinowerdmenn Breiber d'Orteans.) "Es leiben
beinen Bweifel, daß das Bolf großen Gewinn vont
ben Wersummlungen der Ständelhat, die ihm Selegenheinigeben der Person des Königs zu nahen, Alagen anzubeingen, Vorschläge zu thun, und die nothwändige Husse gegen Gebrechen zu erhaften. — Mandie haben gezweifelt, od es auch den Königen nühlich
und heilfam sep, Ständeversammlungen zu halten,
indem sie sagen, daß der König seine Macht schmidlere, wenn er Gelehrung und Kath von seinen Umterthanen annimmt, wozu er nicht verpflichtet sep;
auch, daß er sich zu gemein mit ihnen mache, als wel-

des Beringfchabung erzeuge und bie fonialiche Meier Mathuribudrbige. Diese Behauptung icheint mir wer min Gleund au haben. Erftlich fage ich bagegen, baß Beine Sandlung bes Roniges wurdiger und ihm auftans. diner fenguale bie Stanbe zu halten, feinen Untersi thanen allaemeines Behor m geben, und iebem Berechtigfeit ju erweisen. Denn Die Roniam find vor allen Dingen ertobren, um Berech. tigfeit zu handhaben. Den Rrieg führen Das varment und Bofewichter fo gut wie die Ronige, und bis fallmmen oft beffer als bie guten. Much gibt es: niches in ber Welt mas einen Ronia ben feinem Bolfe verbauter macht, ale Werweigerung ber Gerechtig. feit. - Ueberbieß hiven bie Tonige in biefen Berfammlungen die Stimme ber Bahrheit, die ihnen oft durch ihre Diener verhehlt wirb. - Bie viel Uns rocht, wie viel Gewaltthätiakeiten und Unbilden, bie bem Bolfe augefügt werden, bleiben ben Ronigen verbongen, die fie erfahren wurden, wenn fie die Stande beriefen! Dies halt fie bann ab ihr Bolf all zu febr amibelaften, neue Steuern aufaulegen, übermäßigen! Aufwand zu machen, fcblechte Richter für Gelb einzufonen, und ungahlige andre Uebel, die fie oft aus Irr-

thus heachn-in Pennumail of him big Pinish of hus erempe Lineaux " and "porte parcy elembe Dotten al find richten mach fremdem Urtheiko und floth boff de andere führen follten, werden fie von andern geführt. Dete halb haben benn auch einige gute Ronige, ihren Umgebinden inigtidikub's ich berffeiget anbhunatanut unter ihr. Valf. gemilichte. 14me 314 baren angel man pan. ihnen fage a nicht, um, die zu heftrafen nichte Hehles per Detail a fandetur um fich dornecht watchten der ause Tinis Ludwig, XII, harte, gery, Comidien and Mostena friele and falche min denen man fich dieserbeten. Brenbeiten berguenahm, indentigr fasten er fune dare. aus viele Dinoglo die in feinem Reichenbeschübenen und. die er außerdem wicht erfahren datte in un nonnulmme welche logen par This were the melde logen and the contract of Macht, menn er Rath von feinen Untertionen inebme. irren barinn. Donn abschop ber Tonia nicht genothist. ift z Rath von ben Geinen anzupehmen, fo ift es bech aut und rechtschaffen, wenn er nach Rath haubelt: fonft mußte man alle Art von Berathung aufheben. -Bas aber die Bertraulichkeit betrifft, fo hat fie ben Ponigen von Kranfreich nie geschadet. Dielmebr mird ibnen am meiften geborcht. Unfre Nachbar - Ronige :

metten Pricent auto baatilint bevient fichors fine Sitting Berker accused to the Continuous Research CHAIRMAN ANG HE CHAIRMAN HIGH PARISH CHAIRM führen follten, werben fie von andern geführt wach Salb haven benn auch einige quie Konige, ihren Umgeund girafen magredientid), dag biefenigen bur THE TASE OF THE WHOLE SHOWER S fich bate für ben Birtien eberteinn eb find Reftel Me THE WHITTHER BUT SOME WHEN WITH WHE PARTE HARRING HOLD HOLD HARRING THE BARRING THE BARRIN अधिक की मिलिकिस authante mere स्थाप स्थाप स्थाप है। Secretaria de la compositorio della compositorio de that name (Comming that well) was a are groben greet fammlungen gu fürklich find fund Wetbuth etertielt many delle fielle februillen actien, utilit wher Detti gerfellen general genera Medicant americans to the population of the popu tantes Both PHICHHIPONICHE REPROPRIETA property and and suppose the plane of an me and the production and the annual

"Die Burfien verfieben ihren Bortheil fchfecht, wenn fie fich Glad gu ber bumpfen Betaubung min-

11 1 23 rate of Burn 40.

foet with bie fie ihre Boller Rurgen ; benit bulb wieb Diefelbe Bitlitting fie auf dem Throne erweifen, und de weiden von der Laft bes gemisbrauchken Infehms übermaltigt merben. Forbern bie Monige Gurt die bumme Ergebenheit? Bebe benen? beren Unterthas nen nicht vernibgen ju Magen, noch gegen Misbvauche su finiterent, noch bie Aufunft vorausnufeine, noch Mit tel gegen bringende Uebel vormidilagen! Ru frat bis nen : bann bie Rierften ibre Magen; fle gittern , wend fie febn , bas ber San ibres Gindes einftargt , well fie un bet Goibe eines wersmtenen Boltes:fielme Mably Obsa. sur l'Hist. de la Fra Tom: V. p. 34. Deffnet alle Bucher Der Gefchichte. Bar et Dramel an Meichthamsen, an Bollsmenge? un Meicusmacht und Gebiet, mas fo viele Stuaten in bus bieffer Gent Sinten:, ribre Blieber alle Gattunden bes Rantibbes und ber Schande fichten ließ? - Co war im Genenthell mur bas tolle Rennen nach biefen Gegenftatben; es war der Mangel eines allgemeinen, ftrengen, unbeweglichen Gesethes ber Gerechtigkeit, welches jebes andre Gefes jum Grauel machte." Jacobi's Berfe 2 Ik 374 Si Bir laffen noch einen großen und tief beitenben Staatsmann forechen, ben wir im beffe sieher ansishen, da seine Gestenungen ausrichen Malde aigen unverdichtig sind. "Teknmed nicht, sing Burks au dem Werwaltern Geosdrickumiens, dasse Gene aus clieben Briefe, Eure Instructionen, Eure Genfelnt die Dange sind die das große Gemede bedigeschinnid vollen Gengen zusammenhalten. Diese Dingenkachen micht die Registung! Sie sind under passiverWerdenden deuge, denen der Geist der englischen Gesunnehme Leben und Wirtsamteix verleiht. Se ist den Gestinder englischen Werfassung, der durch die mächeige Wasten ausgegoffen, seden Theil des Neichs, seden und die Geinke Geschappen das kleinke Giebe durchsebnt, näher, verbinden krist digt, besesche Geicht der Gescht."

So eben fallt und in siner der nouflen Schröften bes gestrucken be Brudt (L. Burupp en Ir Konerique dans l'année 182n) eine Stelle in bie August bie in mehr als einer Beziehung hierher gehöut:

"Auf ungenohnter Bahn, "fagt, den vormalize Erzbischef von Mechen, erhebt fich Napoleon unter ben Sterblichen auf den höchken Ehron der Welt. Er ist der Sohn der Civilisation. Er hat von ihr Alstes empfangen. Aus allen Arksten fördert er flez ja, man möchte sagen, daß er, ungeduldig Aben ihren in

tangfamen fing, ihr Schwingen anfeben will. ber der Industrie entiteten auf feinen Auf; aber noben ben Antrich fellt er die Schranfen, er will fich die Wahl noch vorbehalten, und zeigt fogge noch Stude ber Beffeln; Er, ber ben Gimplon geebuch und Die polotechnische Schule geftiftet bat, will Frand reich in Retten legen. Die Welt verftummt vor ibm; Wiles liegt au feinem Guben; Das Ende ber Tage fcheint gekommen. Doch einen Augenblick Gebult. und ihr werdet sehn, mas die Civilisation vermag. Er wollte fie fur fich allein; fie aber, die feines Eingelnen Sclavin ift, trennte fich von ibm. : Stoly und fren geht die Cble gu feinen Feinden über - - ein bennah erkorbenes Boltsgefühl ermacht in den Bergen ber Nationen, welche Napoleon feinem Reiche eins verleibt bat. Unterftust von allen Mitteln ber Givilifation, fturgt fich ein furchterlicher Angriff auf ibni er fallt, und fallend befennt er, "daß nicht die Coalition ihn entthront habe, fondern die frepfinnigen Ideen bes Sabrbunderte!"

Und als Ludwig der XVIII. durch die Giege der Berbundeten fich den Weg zu dem alten Linigethrane genbuet fiebe, was ift fein erftes Wort an das ibm

wiebergegebene Bolt? "Erfruchtet burch bas Unglick ber Nation, heißt es in bem Manifeste von St. Duen, die er zu regieren bestimmt sev, sep sein erftet Gebante, jenes gegenseitige Bertrauen anzurufen, welches für ihre Ruhe und ihr Glad so nothwendig sep."

Die Ausschhrung biefes Gebankens war an bie Einführung einer frepen Berfaffung, und einer offentlichen Berwaltung geknupft. Auch fibrt er fort:

"Entschlossen, eine liberale Berfaffung einzuführen, wollen wir, baß biefe Berfaffung auch weife fep."

So stellte sich im Jahr 1814 ber Könlg von Frankreich an die Spite der Frey sinnigen, und nur
muter dem Panier der Liveralität destieg er den
Thron. Und wenn dieser Thron nachher wieder erschüttert worden ist, kunn man sagen, daß die treue Bewahrung jener edeln Borsätze dieses verschulder hat? Oder war es nicht eben ihr Vergessen, war es nicht das Mistrauen, das die Begleiter des Koniges erregten, das Napoleon von Elba jurudries, und den König noch Einmal and Krankreich vertrieb?

42.

Dir tonnen und nicht enthaften, aus einer Shrift, beren Inhalt viel mehr gewährt, als ihr anfpruchipfer Titel verheifit (Etwas bas Leffing gesoot hat). Einiges hierher gehörende ausuneichnen: "Das Sute, welches unumfchrinkte Gerrichaft wirth, fift donnelt auf, vornemlich barmen, weil es unverkebens. gang mit einemmal und fchnell aum Borfibein kommt. Dies entruckt bann bie fcwachen Ripfe. "Dan Bible. bas fie lange thatich faben - andrifie gestlichte bes Gute nicht. 3m Gegentheif, wo Frevheit herricht, erfordern alle Dinge ihre Beit; welches kein fo grafies Webel ift. Und dann , ohne ber unfäglichen Gefichren au gebenken, welche im Morafishen mit jeber schneffen Wirfungsart verbunden find, vorneinflich, wo für Mie Einer nur Entlichfiefe fintt, bie Gorge Biler aber mitfig merben muß und flumm: ohne ber michtigen Bortheile au ermabnen, bie, wo. Biele forgen, muterfuchen und Entichliffe faffen barfen, ber Langfandelt Die Bage reichlich halten: Hegt in der Sache felbit unmittelbar ein Borgug von ber gebiten Bichtiefeit. MBs auten Sweden die Gewalt nicht aleich m Dienste ftebt, ba muffen biefe Zwede au erreichen.

andre Prafte aufgeboten; und in einem weiten Umfange bawegt werben: Gine febe Gache, Die gum Borfiblag timmt, wird von allen ibren Seiten ange feben, bis anfo Mentierke entwitfelt, nach ibren Werhaltniffen geprieft, beftritten und gerettet. Bewaffe met ichen mitifiennben ber Wernunft und Ueberrebung mitti de anfangs afeich bernter: bernach muß fie ieben Annuis : ausmhaftenu und auraduireiben misen . unterfitte don Bebulb.". Standhaftinfeit. Befchidliche Seit und Muth of bediendlich alle Ameifel vertilat, alle Monurcheile übermunden, alle Sinderniffe ber Barthenlichkeit aus bem Mege gerkumt find. Go wird Rachbenten iberell ermedt. Einficht ausgebreitet und ge-Schafte: ber chine: Menich etifibas fraftiefte gebifbet. Much mehr! jum gehört und beicht befolnt zu werben, muß ein icher, der nach Einfluß frebt, um guten Ruf befimmere fenn; er muß, ben bem Mangel anderer Bemalt, bas Aufehn ber Rechtschaffenheit und Rluge beit, er muß die Daiefilt ber Weicheit und ber Tugenb au ermerben fuchen. Benn auf Diefe Beife große Gigenichaften ber Seele und bes Beiftes unter einem Wolfe baufiner entstehen, fo, daß auch die Menge nicht die Frunte bloß bavon genießt, fondern felbft in

ihrem Maaße denken, selber Antheil mehnteit leint am Ganzen; lerner Dinge schäffen und nach ihrem Werthe ordnen; gewinner Billigkeit, Gefühl der Rechte menschlicher Natur, und zu diesen Rechten Herz, Freudigkeit und Muth: Wenn dieß alles ütit der Sasche, welche Zögerungen nach sich zieht, genau verbunden ist — o, wer möchte da nicht gern harren! wer nicht gern tausend eitle Dinge unssen; tausend Unbequemlichkeiten dutden, und wenn's ein Ramm ift, auch den größten Gesahren gern einzegen sehn!" Jase obi's Werke. 2 Th. 377 S1

43.

Denjenigen, welche bas Alte mit unbedachtstuner Worliebe preißen, und von bem Bellehenben nichts aufgeben wollen, darf man Bulle's Ausspruch zu bei benken geben, "daß eine weise Regierung sich durch lein Kennzeichen so vorzüglich vor einer schwachen und unbesonnenen Verwaltung auszeichne, als wenn sie die beste Zeit und Weise erkenne, das aufzugebeitswas sie nicht behaupten kann." Er seht hinzu: "Es gibt Zeiten, wo die Menschen schlechte Dinge nicht mehr deßhalb dulten wollen, weil ihre Vorsabren (dieselben oder) noch schlimmere erdultet haben. Es

sibtseine Beit, mo das grave Haupt veralteter Misbrauche, weder Ehrsucht erweden, noch Schutzerhalten mird." (Burke's Speeck on the oeconomical reform.)

Sing idingnderen Ereffliche lagt:

Machiavel bemerkt (Discorsi sopra la prima Dec. di T. Livig), baß die Staaten mehrentheils bedurch zu Grunde, gebn, baß fich bie Umftande und Die Beiten andern, die Maasregeln aber nach benfelbewnicht geundert merben. Der Alleinherricher fann fich schlechterdings nicht immer in Die Beit schiden; benn hiezu ift eine folche Mannichfaltigfeit von Bei-Bestanten und Gemuthebeschaffenheiten nothig, die in Sinem Menichen nicht aufammen angetroffen werden tonnand und big einander haufig midersprechen. Der Bieren Sabius tounte nicht, wie Scipio, nach Africa binüber fliegen mollen:, und mar er herr von Rom, fo unterbrudte leichtlich hannibal baffelbe noch am Ende. Run aber trat für jebe Beit der Mann hervor, beffen fie bedurfte. Und fo kann ein Staat, den Biele unterftuben, bem Schidfale langer widerftebn, ale berienige, ben nur ber Bille eines Gingigen regiert Denn es ift unmöglich, bak ein Menich feinem Character entfage; daß er seine Meinungen, seine Denkungsart verändre; seine Grundsäße und seine Borurtheile verleugne, seine Einsichten und seine Erfahrungen verwandle: kurz, daß er nicht sep was er ift, sondern was der Lauf der Dinge jedesmal von ihm verlangt."

Jacobi's Werke. 2 Th. G. 380.

14 1 10 ···

Petrarcha schreibt an den Tribun des Romischen Bosses, Ricolaus Laurentius (Opera. p. 535.):
Praederitam servitation and populos assidue revocate. Sic etenim, nisi fallor, erit praesens, aliquanto etiam quam vita carior, libertas; ut si alterutro carendum sit, reperiri valeat nemo, eni modo supersit quicquam Romani sanguinis, qui non malit in libertate mori, quam in servitute vivere. — Circumspicite vigilantibus animis et videte, ut quicquid omnino cogitatis, quicquid agitis, libertatem sapiat; ad hanc unam curae vigiliaeque vestrae, ad hanc omnes omnium pertineant actiones; quicquid praeter hanc agitur, vel irreparabile jactura temporis, vel însidias existimate.

. 14

V.

## Bruch stücke

über die Forderungen der Zeit.

1820.

Committee the think the word of the will state the state of the S - 54 : 20 The commence of the commence of the state of the office of the disposition will be obtained the न्द्र अर्देशमा अन्य अन्य है। भी पश्चितिहार अन्य क्षेत्रमा १६ वृत्त अ Sample of the same of the same of the same the same of 200 to be an activity and immigrate time on, 28 with air cin to the Coppetition Alterior of Englishing Bergington and the contract of the contract of ilaffai e e e e ાલ્દિ છેલ ett j inger 🖈

Ben bem im Jahr 1819 in ber Deputirten Cams mer zu Paris erhobenen Streite über die Zulaß fung bes vormaligen Bifchofs Gregoire hatte fich Berr Laine ber Borte bedient : "Es gibt ein Bes fes, bas teiner ichriftlichen Aufzeichnung bedarf. um anerkannt und vollzogen zu werben. Diefes Gefet ift nicht in vergänglichen Archiven niederges legt: es ift nicht ben wechselnden Bedurfniffen und Launen der Fürsten oder ber Bolfer unterwors fen; es wird in einer heiligen Frenfidtte, im Ges wiffen bes Menfchen, aufbewahrt \*)." Diefe Borte haben einer der liberalen Zeitungen Franfreiche Bers anlaffung zu einigen Wegenbemerfungen gegeben und diese Gegenbemerkungen hat ein Mitarbeiter ber Oberpoftamte: Zeitung (1820. Nr. 4.) ju einem Angriffe auf ben Geift ber Zeit benutt.

<sup>\*)</sup> Cicer. Or. pro Mil. Est hace non scripta sed nata lex etc.

Daß in biesem Austage bem Seiste ber Zeit alles mögliche Bose nachgesagt wird, barf in bem ges genwärtigen Augenblicke nicht Bunder nehmen. Auch darüber barf man sich nicht wundern, daß die individuellen Aeußerungen Eines Zeitschriftstellers geradezu für die Weimung der Zeit genommen, und auf diese willkührliche Annahme eine Anklage ges gründet wird.

Sin biefer Unflage lefen wir unter Unbern, bie Soundfrantheit unferer Zeit fen ber unselige Bahn, welcher bie fich felbit überlaffene Bernunft bes Gingelnen gur oberften Richterin über Wahrheit und Jerthum, Recht und Unrecht, Wefes und Geleggeber erhebe. Mus diefem Mabe nsiden die Bermechfelung der Frenheit mit der Willfilm bervorgegangen, und aus den Sturman, bie win Giftband erzeugt, batten fich bie Dhans some von Molissouveranetat, von Munbialeit der Mationen, von der Suprematie des Verstandes Aber iebes ihm fremde Gebot entwickelt "moraus denn eine Maffe von Anmagungen hervorgegans gen, welchen nur baburch gewebet merben fanne, daß man das Uebel bei der Burzel angreife, und die Einzelnen zum Bemußtsen ihrer Schranken und Ohnmacht bringe. Dieses sey nur durch die Biederherstellung der religiösen Grundlage der bargerlichen Gefellschaft möglich. Uebrigens tonne man nicht ohne Ochaam baran

benten, bag in bem chriftiden Euros pa Svundfage bestritten murben, bie fcon bas Beibenthum anerkannt habe.

Der von Laine aufgestellte Grundfat: "daß es ein ficheres Gefes gebe, als bas geschriebene. ein Gefen, welches in ber heiligen Rrenflatte bes Sewissens niebergelegt fen," ift allerdings ein mes alter Sas I), welcher in biefer Affgemeinheit nicht bestritten werden tann, ohne ber Beiligteit des gefchriebenen Gefehes felbft zu nahe zu treten. Of ihn ein Mitarbeiter eines framofifden Blattes beittoch beferitten habe, fimmert und bier niche, and wiffen wir es nicht; wohl aber wiffen wir. baff tein einzelnes Blatt für bas Organ bes Zeitz geiftes gelten tonne. Bi Gegen ben Eingelnen hatte alfo bie OD. 3. mit affen Waffen, die ihr it Ges Bote fteffen , ftreiten moden ; abes bib Deinung vies Einzofffen ber Beit aufaubabben ofatte fie tein Recht. Und mit welchem Grunde fonnte Re Bes hanvten, baf alle Zerrattungen, welche Europa felt Beenfig Jahren heimfuchen, aus bem Bertens Hen jehes allgemeinen Sages von ber Beiligkeit bes undefchriebenen Gelekes entforungen finb? Wornach ftrebe-benn bie Beit, als nach Gerechtigs feit? und was befeelt benn biefes Streben, wenn es nicht ber Glaube an ein ewiges, nicht ges fdriebenes, von Gott in Die Bruft bes Menichen gelegtes Befet ift: ein Befet,

von welchem jebes gefchriebene ber Mutfluß und Abbruck; fenn foll Man Sik es micht biefen Grundlat . den die Whilosophie unserer Beit obne Unterlaß, einschärft; beffen ARabrheit ber gefunde Berftand ber Bolter enertennt, und beffen Bers wiellichung nicht ber Beift ber Zeit, sondem ben Cigenwille, einer fleinen Menge, entorgenstrebt ? Borenf, weren bei ber emig benfwurbigen Staats vepinderung Writanniens jun Siehr, 1689,, wers ouf hundere Johre locter in Frantreich. woranf find bis auf den heutigen Tag noch die fillen und lauten Dunfiba den Bolfen gerichtet, gis auf Dade, mad bie, bestan und weisellen Deulchen allen Beiten gesicht: und werlangt haben a weise und ges rechte Gefehe, bie nime Laine richtig Lant, nicht der Loune, der Farken-broch dem Badurfnille. bes Augenähicks fribnen ; alfa infaitosite es bie Mangelhaftigfeit, menfchlicher Dinge erlaubt. Die ewigen beerbes Befores reglifuen follen? Unb ift nicht eben in biefem Berlangen "welches ber Mittelpunct, aller Bunfche ber Beit ift, die Uer berzenama enthalten, baf bie fich felbst übere laffene Bernunft bes Einzelnen (wie wohlgesinnt er auch übrigens sen) sich nicht zur oberften Richterin über Wahrheit und Jerthum, Recht und Unrecht erheben, sondern bas leste Beiligthum ber Menschheit, die conscientiam generis humani, wie ber Frantsur;

ser Anklager der Zeit sagt; als derfiel Insting thes Wolfens anertennen soll ? Lind wie tann jener Untläger das, was so nothwendig mis dem von ihm in Schuff genodinnenen Gründschaft fitelle, durch eine Glimme Undeurung, sin eine Gründs krunklisch der Zeit ausgeben, und ihr die Zerrüs kungen auswinden, die ja eben von denen verans tast worden sind, die den ein zein en Willen dens eine zen Geselb dir mid ihre Laune der abnischentia generis lindmani hunder genend nidden wollten?

Diche weniger aber kehrt sich das, was der Antidger von Religion einenfick, gegett ihn seink. Bei sieh der Eigendankel, det, wenn nichts seine Werkrungen hemme, weim Asses und ihn her seine Bortschritte begünftige und ber beine kaben gegen die Ueberlieferungen der Schale Antide und bei der bei ber leicht zu erkennenden Absicht und Richtung dieser Worte zu verweilen, wosten wir dem Antidger nur die Frage vorlegen, wo denn der ungehemmte, in allen seinen Fortscheite ten begünstigte, Eigenwille seinen Sit habe? Ob nicht eben da, wo die Macht umbegranzt ist, die sich allein zur Gesebaeberin erheben, allein bie sich allein zur Gesebaeberin erheben, allein

<sup>\*)</sup> Die heilige Tradition?

aber Recht und Unrecht entscheiben, Bahrheit und, Kirrthum mit untrüglicher: Mage: abmagen will?... Und emennamin nicht geläumet werber fann , daß die fittlichen Berhaltniffe eines ummer fchränkten, nur burch ben eigenen Millen gebuss benen Dagbehabers bie allerbebentlichsten find, und baf es unter Taufenben faum Einem verlieben ift. in ber Unbeschränftheit bes Willens bem Sirributt and der Willtibrau entochen, fo fann es ja wohl der Zeit nicht jum Berbrechen gemacht wenden, wenn fie burch gefes und vertragemäßige Mittel die furchtbare Bemenung iber bochften Dacht ges bemme, und eben bedurch gegen Jerthum und Rall geschützt, feben mochte. Diche aus bem Berr meinen aller menfchlichen Antarität gehe biefer bis lige Bunfd bervor, fonbern aus einer richtigen Schähung ber menschlichen Schwachheit anweicht auch von ber hechten Wurbe nicht su trennen ift. Bu erreichen aber aft biefen billige Wunfchauf teis ne andere Weise als chen burch bas a was fett breifila Jahren Europa bewegt, burch eine beffere Anordnung der burgerlichen Gefellschaft. Bon eis ner Berrichaft bes Boltes ift in Deutschland nicht die Rede gewesen - benn bas Wort des Einzels nen tank muribie ichlimme Absicht als Meinung ber Zeit beuten - fandern von Anerkennung bil liger, in dem Befen ber bargerlichen Gefellichaft gegrundeter Rechte, von Sicherftellung der vers

sonlichen und börgerlichen Frenheit, und von ger fetzucksieger Beschränkung der Willbicher, welche Beschränkung die Macht nicht tähmt; sondern stärkt. Diese war der Wunsch und das Streben der Zeit. Dieser Wunsch wurde in Wien als ges secht anerkannt. Warum soll er dem jeht nicht mehr gerecht, warum soll er der Ausstuß einer die sein Krunkheit der Zeit sein?

Sindem ber Antidger bie fich felbft übere laffene Bernunft zur Urheberin ber entlosis chen Phantome macht, die seine Ginbildungstraft fichreden, icheint er mit fich felbft in Bibenbruth gu gerathen, indem ja bas emige Gefes, bas et in Sous nimme, nivgend anbers, als in bem Beiligthume ber Bernunft pibe bas Organ bes Sottlichen und die Bemahnerin ber Meen ift, ges fucht werben tann. Gine gefchviebene Offenbas rung ber Gefeggebungstunft tennen wir micht es mußte benn bie burch bas Christenshum aufger hobene theocratists mosaiste san: - auch teine heilige Tradition, um in bem Sinne ber fatholik ichen Rirche au fprechen, welche bie Luden bes ger fchriebenen Bortes ausfüllen tonne. Beder Christus, noch die Apostel, haben an die Berfak fung des romischen Staates gerührt, ohne daß wit barum annehmen durfen, ihre Weisheit habe ben Bahnfinn eines Tiberius, Caligula und Mero ger billigt; und als fich die Rirche gebildet hatte, bat

An amer oft um ben Momang unis den Kinfen ger timpft, aber nie den Kampn einen burgeelichen Berfaffung aufgeftellt. Es wird alfo, ber aller driftlichen Demuth, erlaubt fenn nach Berfelle rung ber Gefelifchaft ju trachten und barn alle Rrafte der Bernunft aufzubieten aundit meldie Bernunft bes Gingelnen nicht ansreichen foller, thie Beifeften und Beften, die man mit finen tann ju Sulfe ju nehmen Baren nun bie Ch genschaften ber Beisheit und fittlichen Bortufflich feit, einer einzelnen Claffe ber burgerlichten Gin fellfchaft. fo wie andere Borrechte, morangenatie verlieben , oder tonnte man überzeugt fenmpitaf bas allgemeine und emige Befes fille ober Ginigen, vor allen Hebrigen vom Stott pffett bart fen, fo murbe man fich afferbings jamibie Benigen ausschliegend wenden muffen wimberes murbe ein ruchlofer Frevel fenn, die Muto Ettie ber auf folche Beife Drivilegirten nicht angweiten nen. Aber wo ift bie Beglaubigung a bag Ben alfo fep? Bo ift die Heberlieferung ber Bergeito bie uns fo etwas zu glauben gebote ? lithimak bleibt denn übrig, menn nicht ber Gingelite fich jum oberften Richter ber Babne beit und bes Brethums, bes Dedes und bes Unrechts machen will, gis, ben allgemeinen Buniche ber Beit gemaß, mit Sulfe ber Beften und Einsichtsvollsten 3) die Darftellung

derewigen Nes Befeges in einer geschriebes wen Geschung zu benoirten?

... Wer find abrigend mit bem Berfaffer fenes Mestels ethouckanden, daß Rube und Ruffelebens beit ichet Einzelnen und nanner Willer) eine reifs gesfen Grimblage 4) haben muffe; wenn er abet win wifthalbigen Saterin furicht, bie bemi thoridis and Befteboth Bitte neut Beltoronting aus eigener Rraficaupteinern Fauffretter werbeit; feimaffen wie ffludgen prings viefes Enlevenandnif fich burch eine millede Einthofweilig best Bentlites bes Rells giblete meleber aufte fen Connellin Dieff anferer 'ins neclem Bebengangting wertelite fich bie Reflaton milleinnten nich bant Beftebeng, birt d'eigen e Rracf at (ben welcher perintelliche ihalle und gorelichet Gergenimenes fillefchubistens Shentibaefene wirb) mair nicht bie mein Well to Boli und (wo'ware Der Balinfinnige, bem fo etwas einfiele?), aber wohl eine beffete Smattr und Reglerungsordnung betbengiffihrem En folches Streben , wenn 'es ans bein vernew: Gentriebe gifte Guten entfpringt, ift nicht nut antabelhaft, fonbern toabrhaft rette alds. Ditt Recht wied bie Erdgheit zu ben Tobt fündeningerechnet; rege Bewegnng nach bem Biel bes Suten bin wird alfo eine Tugend fenn muffen. Biete freglich, die thre Tragheit burch ein folibes Streben gefahrbet fühlen, mochten bie Sache umtehren, und der Welt die dumpfelStille

und paffive Ergebung eines pavaguntischen Sefuitenstaates als bas Speal einer wohlgeorbneten, mahrhaft religiblen und begludten Gefellichaft auß Rellen 5). Aus biefer Grundfrantheit der Beit, aus biefer mit Gigenbunfel genaanten und verwachsenen Trächeit entsveingen die Klagen Mer den Anspruch ber Bolfer auf Danbigit cier aus ihr ber Born gegen die Eraumer : wolde bie alten Miffbrauche gegen beilfame : und begladende Einrichtungen au vertauschen und ben Billfober Schranken zu feten munfchen; aus ihribat Schal ten accen die Ruchlofen, die, emportibunt Rinfternif einer Bergangenheit, in bet fich) bie Unmadfungen ber Einfelnen fo ungeftort geleent machten, bie factifche Antoritat burch win quees und wohlbegrandenes Decht erfeit in foher. ffrehen:

Wie massen jest oft honen, daß die Liebe zur Frenheit, wenn sie in Schriften oder auf der Node werbliche erscheine, nur ein Aprivand des Signame web, ja, oft ein Deckmantel der schlimmsten Absselfen sein Deckmantel der schlimmsten Absselfen sein beschen die, welche uns terdrückten Wiltern ein beschiedenes Maaß jener unschähligenen Wohlthat beschieden sehn möchtan , mit schande der Angrehie verleumdet, ja, mit der Beschuldigung

gefthreckt, daß fie ben Aufruhr herbeitufen, unt bas Ruber ber Staaten an fich ju reifen. Selbit Die Quellen bes unfchüldigften Mitleibens und bet menfehlichsten Gefühle find burch folche Anklaget verlafftet morbeni Sich weiß micht, bb es in Deutschlund Denfchen atot, bie fich fo in Stell Beie und Emflitht beraufcht haben, baf fie, wie Berndiffelte "Stateber , bes Baterland angunbert midtheine unit in wer With bet Ridmine Beute gu thaitheus en wher allzubrefft es gerabezu abzuleuge toth Dow Tiell'i feben feine Symptome eines foichen Babriffines gefaen; aber bas tonnen wir mit Bis verfitht befaubten , baß bie Anjahl biefer Babie Annigen itenti es beren übethaupt gibt, viel au Hein ift; uni entet geordneten Regtetung bie get eingfie Bewähiß zu vernefacheit. Bitt mill mitt nicht jede abweichende Meinung, jeden Label einer öffentlichen Maastegel at einem belinrühigenbeit Somptome machen wollen. Der Streit über bie belle Meglerundsform ift fast foi dit als bie Stadt ten felbit : und alle Utibeile über bas demeine Bet fen banden mehr ober weniger mit biefem Streise Aufammen; aber nie hat diefer Streit einen Thtoff erfchattert, oder eine Republit ihrer Frebheit bet taubt. In dem bemofratischen Athen gab es 2im hanger ber Monarchien, wie es felbft untet Sit santinifden Raifern Bewundrer ber alten Frent ftagten gab - bendes ohne Gefahr fur die Stant

ten, in benen fie lebten, und, mas ibrer Bell'il noch groferer Ehre gereicht, ohne eigene perfontts che Gefahr - aber man barf breift behaupten. daß felbit ber theoretifden Freunde des Republicas nismus in Deutschland febr Wenige find. Dag man indeg von biefer Behauptung halten was man will, immer werben wir und berechtigt glauben. biejenigen, welche bie Liebe ber Frenheit burch ibi ren Zauberfpiegel in eine Megare umwandeln, und bas, was allein Hufruhr hemmen tann, als eine frevelnde Unftifterin des Aufruhre barftellen, für bie gefährlichften Teinbe ber Gache ju halten, ber fie gut bienen icheinen wollen. Es ift immer ein unbeilbringendes Gefchaft, ben Character eines einzelnen Denfchen verdachtig gu machen, feine Tugend nicht die unfrige, ober unfre Det nungen nicht die feinigen Geber Tugend felbft, als ob es die Burget bes Witt baumes ware, ju einem Segenstande bes Gores dens und Abicheus ju machen, bas ift mehr als auch bas gebultigfte Berg ertragen taut. Doch taft uns einen Angenblick jugeben, bag Frevi heit in bem Munbe ihrer Lobredner nur bas Feldgeschrey ber Anarchie fen; daß die, welche fich an bemfelben als Briber bes weitverbreiteten fcwarzen Bundes - benn weitverbreiter nennt Ihr ihn, um die Furcht ju vergroffern ertennen, von Gitelteit, Chrfucht und Geldgier

getrieben, nichts anders wollen, als bie jetigen Piloten bes Staatsschiffes über Bord gu werfen, fich felbft an bas Rinder gu feigen, und bem Sas fen bes Cidorado ber Macht und Bolfsgunft zur gufenern; wir wollen biefes fur ben Augenblick gugeben, und bie Anklage bes Eigennuges und Reibes über Allen ichweben laffen, die nicht Theil an ber Regierung haben; uur fen es uns erlaubt ju fragen, ob benn Alle, welche bie Regierung unter lich theilen, fren von allem Eigennuße find? ob fie lich einzig und allein bem Beften ber Fur: iten und dem Wohle des Vaterlandes widmen, abne den Genuß der Gunft, die Nahe des Throns, den Glanz des Ranges, die Wortheile des Eins flusses und der Einkunfte in Unschlag zu bringen? ober ob es nicht eben biefe Guter find, die ihnen auf ihrer dornigen Bahn bas Leben erft wuns ichenswerth machen? Sier ftanden alfo bende Partegen gleich. Aber Diejenigen, fagt Shr, wels che im Befige bes Regierens find, fuchen bie Ordnung; ihre Gegner ftreben nach Auflösung der Ordnung! Aber boch nur ber, welche Guch eben begunftigt, nicht einer jeden; benn wer regieren will , fann Ordnung nicht entbehren , wie groß auch feine Macht fen. Sier ift alfo - bis auf ben Uebergang, welcher bie eine Parten an bie Stelle ber anbern ruckt - Alles wieberum gleich ; und wir burfen mit Buverficht annehmen, bag

wenn bie Parten, die fich als Befchageriff bes wie ligen Spagles ber Ordnung ausbeinge, ight Worthe. Befite vertrieben murbe, ihr Cabinets aber bat Berlohrene wenigftens nicht geringer fenn warbe, als ben ben Geanern bie vorausaefeste Begierbe nach bem Befit ; baf fe also bie nelle Ordnung threr Sieger nicht fonbertich" Begienfligen, und bemnach eben fo wohl ber Antlage eines Strebens nach ber Anardie (ber Gegenrevolution) Oreif gegeben fenn marbe. ABdee es alfo nicht beffer. jene verhaften, unerwiesenen und unerweislichen Befchulbigungen aufzugeben, und fleber muzifice febn, daß man ein Areund ber Frendett fein tous ne, ohne mit bem Raufche ber Regiefungsfuft Ses haftet in fenn? Bas man auch inimer aber bie Beffinnungen benfeir mag, immer fleft fenene wahnichaffenen Argwohne hegenaber bie Thanfache feft, daß iniffen in ben Siffrinell, welche Bentiche fand bewegt haben, ben alleh Berfuthinnen mit Abtrunnigfeit, das deutsthe Wolf treu zu feinen Aftesten gestanden habe. 38 bem Sefühle Wier wahren Baterlandeliebe geht, wenn es bein! Dans bein gift, affe Berfichtedenheit der Deinungen uns ter; jeber hoet thir toas ihm fein Berg und bie Pflicht gebietet, und die theoretischen Uebergens gungen treten willig gurach. Bir wieberholen es. nie hat in einem geordneten Strate Berfchiebens heit der Meinungen die Ginheit des Sandelns ges

filat: aber ben aller Ginbelliafeit ber Deimme gent genfallt ein Staat, in welchem Billtuhr und. Gigennus berufcht, und beffen Bewohner einem Beere gleichen, bas mir an bie Beute bentenb. auch von einem Schwachen Reinde aufgerieben werden gann. Wer es ehrlich mit den Kurften und ihnen: Wolfern meint, ber wirb, fatt ben bedartigen Glauben an geheimen Berrath gumibren, licher den aligemeinen Schmernunft aufs aufinden fuchen, in welcher fich alle Berichiedens hait ber Baniche und Meinungen aufhebt, ins bem die alle in ihm ausammentreffen. Diefer Schmerprett aber fann nichts anders als die Reuheit fewir. Bie ein Gewilbe ben Angriffen. ben Beis trokt, in welchem alle Theile nach bem Ochluffteine bruden, fo wird auch ein Reich markichttert fieben, in meldemalle Dunte feie mes Undveifas, wie weit biefer auch feun magihre Mabien nach bem Altare fenben, ber in ber Ditte beffelben bas beilige Fener ber Trepbeit nahmt. 211e Duntte, fagen wir. Denn bawo nur Einige fich biefem Altare nabern burfen. withrend die endern, ale, unreine Pariss thre Bilde und Banfche von ihm, abwenden millen. da ift wicht Einheit, fondern Zwietracht, und es aibe frine Regierungstunft, die auf bie Lange, die norbevendigen Wirkungen biefer Zwietracht bemmen tonnte. Große Uebel tonnen bann auch

herdenge ine deine die geften bie fen geften interenten der genen beit dem geschichten die beite geschichten die beite geschie beite geschichten die beite geschichten der ges

Claffen während der fangin ans ichte nage

shorts and reidere region of the No. Bie bas Rind ber Biege entwachft fo ent machfen die Wolfer ihren alten Ginrichtungen. Das Rleib, bas bem Rnaben pafte, ift nicht mehr bem Junglinge recht, und wenn fich ein Bolf fren bemegen foll, fo muß fein offentliches Leben feinen abrigen Berhaltniffen angemeffen fenn. Diefen nachzugeben, fie gu beobachten und ihnen allmablig zu folgen ift bas Gefchaft und Streben einer weifen Regierung. Die Religion, welche Gott bem jungen Gefchlechte ber Mens fchen gab, war eine andre, als bie, welche aus ber Stiftehutte bervorging, und auch biefe mid jener volltommneren, die ihre Burgeln auf Gol gatha folug. Welches Seil es aber bringt, bem Gebote ber Beit, farr und tropig entgegenautres ten, zeigt bie Geschichte bes Bottes, but, nacht

damidadGesetz längst etfüllt ift, immer noch an bemirtelage halt, und far das, was sonst als Ensymbolyde geethet wird; für seine Standhaftigkeit und ihm seine Beharren ben dem; was die Zeit auf immer gerstört hat, untr Berachtung und Schmutserfährten

Die Boller Deutschlands find nicht mehr, mas for vooldemilflebenfahrigen Rriege waren. Mielen Refegto bie lange Regieling bes grofen Roniges, die Kortfebritte ber Civifffation in allen Claffen mahrend ber langen und tiefen Rube, ber engere und rafchere Bertehr ber Bolfer burch ben Schwung bes Sandels und die Bermehrung ber Reifen; bas Entwickelungsfieber ber frangofifchen Revolution bie Unfalle, die wir erlitten, und bie glicelichen Ereigniffe, Die biefen Umfallen ges folgt find, haben die Mation umgefchaffen. Alles hat fich in the geandert, Unfichten, Kenneniffe, Sitten, Gefühle, bas gefellichaftliche Leben und ihre Bildung. Goll nut ihre politifche Berfaffung unverandert bleiben? und ift bas Beburfniß nach einer Umftaltung berfelben, bas fich überall aus: fpriche) nichts weiter als eine epidemifche Rrants heit, ale eine Unfteckung bie burch braftifche Mittel vertrieben werden muß? Toningoon and the

Wicht bady was ift, sondern bas, was fenn : foll, nicht das Beffehende, sondern die rechte Orde

ming erhalt die Staaten; fundingist bier regies sunden Macht Anfehm und Giebebleft, minter

Bo lange in England bie Situpter ber großen. Ramilien um ben Befit bet bodien Madie ffreis ten burften anb ed weber Regierung noch Rreus. Es mochte einem Barwick februeicheim Bonis ge zu machen; aber bie, welche er-auf bas Ges ruffe, des Thrones feste, waren bier mur Beralde feiner Daacht, ober eigentlich der durch ihn: genahrs ten Anarchie. Konige waren fie nicht. Und mas ift die Geschichte: von Rranfreich eine Meibe von Jahrhunderten hindurch anders, ale the Geldichte ber Grenel, bie aus einer unarerbueten Berfaßfung, wie bas Unfraut aus einem verwilderten Acter, aufachn? Win tvollen nicht von dar folls barn Beisen fprechen , wo bie bem ffenbeimelen eis aanthamilide Imietracht auch burch bas Airthena mofen i nemebrt murbe: micht won i bem bintiane Muffleigen bes Banfes Balois; ben milben-Arons heidsulanen und den Banerntriegen diefen gu tow aftem Beit (1397); abet wie war die Deinbers jabriateit Carl bes VI. von bem mathenben Rampfe feiner nachften Bermandten beflectt, bie in bem ehrluebeigen Streite um ben größten Antheil ber Macht, bas Reich mit Aufruhr und Mort erfalls Unausgesett rafte Diefe Buth, felbft nicht burch ben Rrieg mit England gehemmt?); und nachden Carl VII. foin Reich wieder erobers bat,

empart fich, von bem misvergnügten Abel gereigt, fein eigener Sohn gegen ihn. Ein neuer Bund. enfeihrerticher Bafallen fteht gegen Lubwig XI. anf, mit bem eignen Bruber bes Ronias an feiner Boibe, und fchreibt bem Ronige auf bem Schlachte felbe fratte Bebingungen vor. Bon ben Baffen beffegt, überwindet Ludwig feine einheimischen Reinbe burch binterliftige Politif, und erobert fich Me Ronia eine warbigere Stellung, inbem er auf Mer Miche bes Menfchen Bergicht thut. Aber auch bieff'nur auf turze Beit. Dach feinem Tobe' estable die Aristofratie von neuem ihr übermuthis ges Baupt) und hemmt, fo viel an ihr lieat, ben' Rormang ber beffern Ordnung, ju ber bie Stande von Tours' (1494), mit Buftimmung bes Koniges, den Grund legen. Bori ben Reglerimgen ber fess sen Baibis ju fprechen ift unnut. Gie findtbie Gefaldte bet hochmuthigften Anmaagmen bie von der Reltaibn die Fackel ber Bermuffind und einen sopularen Bormand leift, und auch nuch ben Siegen Seinrichs bes IV. nicht raften wollte. Es haninditian biefer Parten gelegen, bereit Rachs tolimen jest ohn' Unterlaß Beinriche Nahmen im Dimbe führen, bag Frankreich bes Beffen ber Abnige beraubt murbe; und nicht von allen ward fein gewaltsamer Cod betrauert. Mit erneuerter Bewalt bricht ber alte Damon des Aufruhrs uns ter Ludwig XIII. aus, und als ibn Richellens

farte Sand nicht mehr niederbeugt, erhebt er bas Saupt von neuem unter ber Dingerjahrigteit feis nes Machfolgers. Dringen von Geblut fampfen ungescheur gegen ben Thron, und treiben ben Ros nig aus feinem Gis; ja, fic Scheuen fich nicht mit ben Fremden Gemeinschaft ju machen, und burch fpanifche Baffen ihre Mitburger morden gu laffen. Endlich erflictt Ludwig des XIV. Rlugheit bie wil: ben Rlammen und ber unrubigen Befchaftigfeit Des Abels wird in den Schranten ber Sofintrigue ein minder gefährliches Gebiet eröfnet. Doch war bie Rube noch nicht befestigt, und ber Mangel einer geordneren Berfaffung that fich felbit noch unter Ludwig des XIV. Regterung in ben beftigen Sanbeln, welche bas Rirchenweien, und unter feinem Rachfolger bie Unfpruche ber Parlamente verurfachten, hinlanglich fund. Der Musbruch ber Revolution hat gezeigt, daß die Fluth nur gehemmt, nicht git gefahrlofer Sicherheit in mobibemabrte Betten geleitet war. In einem geordneten Staate ware biefer Musbruch unmöglich gemefen.

Wir fegen bem buffern Semalde ber alten frangofischen Monarchie die Schilberung entgegen, die ein Kenner ber Geschichte von ihrer jegigen Lage macht:

tige Geiftlichfeit vor fic, bie ben Zinfruhr prebis

"Sie bat feine Darlamente vor fich, Die fich das Recht anmaafen, ihre Befehle ju lahmen ober gar ju vernichten, und durch Aufstand ihre ufurpirte Dacht rechtfertigen fonnen."

"Sie bat nicht die Bereine bes hoben und nies bern Abels vor fich, die ftets jum Hufftand geneigt, herrn der Provingen und ber vorzüglichften Stads, te des Reichs, chracize Wertzeuge frember Rante waren, mitten im Frieden in Banden und Bes genbanden von mehrern Sunberten felbft in Daris bemaffnet umbergogen, und jeden Mugenblick bes reit maren fich in Schlachtorbnung ju ftellen."

"Die Droteftanten bilben nicht mehr im Stagte eine Darrey, Die geneigt mare fur gemeins fame Bertheibigung ju ben Baffen ju greifen. Gludlich burch bas große Ereignif, bas ihnen bie Rrenheit bes Cultus und die burgerlichen Rechte fichert, bat Franfreich feine beffern Burger, bet confittutionelle Thron feine eifrigern Bertheibiger

als bie Droteffanten."

In einem ichlecht geordneten Staate, beffen einzelfte Theile nicht geherig verbunden find, mos gen biefe Theile Landesbiftricte ober Claffen von Menschen senn, nistet sich, wie in einem schlechts unterhaltenen Baufe bas Ungeziefer, Misaunft von ber einen, Mistrauen von ber andern Seite ein, und ein großer Theil bet Rrafte, Die man

auf bie Berbesserung bieses Justandes menden fonnte, werden im feindseitigen Bewachen und just genseitigen Hemmen verschwendet. Gine Regitst rung, die sich in Erfindung von Hemmungen ein schöpft, kunn sicher überzeugt sein, daß sie die techte Mechanik bet Staaten noch nicht gefunden habe.

Der Despotismus ift ein Fanftrecht wieb ches ben Gegner erft burch Lift feffelt, innbilliga dann ohne Kampf bekaubt und erfchlagte word

In einer willtührlichen Regierung eignet fich bie Dacht alle, Arafte bet Gefellschaft un, ohne bieset die Selbsthulse übrig zu faffen.

Es if für das Wohl der Welt wouldinment gleichgültig, ob Grausankeis und Williche weit Demagogen ober von Meiniftern ausgeder inne Das Blut der Opfer eines Torqueniaus und Inselfert micht weniger laut jam Dinmel; als basik welches Kleon und Robespierre vergoffen habent?

Die Verbrechen ber Demokratien find ein ein wir wünschtes Thema ifür die Diener der Gewälthette schaft; die Neddicken bes Despotismus für die Boltsführer. Das Necht ist auf beiden Seiten gleich. Es ist ein Kampf wüthender Spinnen, ber mit dem Untergange beyder Kampfenden uns bigt.

Der Befampfer offentlichet Midbraude eine tet ben benen, die in biefen Misbranchen Bontbeil finden , Dak , ben dem Dublitum , dem ihre Abe Schaffung mint menig Dant. Shre Bertheibigund wird beffer belohnt. Die Dantbarteir ift eine Laft. die, wenn fie fich auf viele vertheilt, ohne Bes benten abgeworfen with; baher nichte gewöhnlicher ift, als ber Undant des Boltes deden feine Kreunde sind die Beforberer feines Bobis. Diefe Erfahr rung, die fich in gefahrvollen Zeiten und ben Baites bewegungen immer bewährt, und von den Reine den der Freiheit nie unbentift gelaffen wird, nährt und begunfligt jene Bafintb : Rhucheit, - die tut einen Bormand fucht, um vortheilhafte Schlechtie Leit au aben a und das beschwerliche Gute nicht gu thun. Diejenigen, welche bie Große ber Grachen. ober eines Ricomenes nicht ableugnen konnen, bis ben gewonnenes Spiel, wenn fie die Thaten bies fer Dannet auf bem Boben ber Rlugheit angiele fen . und mit dem Maake bes Enfaiges meffen. Batten biefe Rluglinge mit Christo gelebt, feine Unariffe auf die Delfibrauche ber berrichenden Ries che wiren ihnen-ein Gnott und Grettel gemefen : benn ber Wobithater ber Denfchheit ward an bas Rreut geschiegen! Gemeine Denschen, aus allen Claffen, baben ju allen Beiten bie Rolle bet Rriege Enechte gespielt; und boch - Dant fen es ber unt vermulitichen Gute ber menfchichen Natur - hat ben sich zu allen Zeiten Menschen gestinden, bie, unbekümmert um Undank und Versolgung, nur dem Gotte in ihrer Brust Gehör gegeben, und für das undankbare Geschlecht gekämpft und ges blutet haben.

Wenn in einem Staate die Gesetze von unt abhängigen Richtern mit gleicher Wage und gleichem Gewichte für Alle gehandhabt werden, so wird das Wolf, auch ben einer mangelhaften Versfassung, dennoch zustrieden sehn können. Auch in ungelhafte Gesetze, auf diese Weise vollzes gen, werden doch der allgemeinen Frehheit keinen Eintrag thun. Aber da, wo die höch ste Macht Zepter und Schwerd an die richterliche Wage knüpft, da sind auch die vollkommensten Gesetze nichts anders als Formeln, mit denen der allmächtige Wille eines Zanberers schwarze und weiße Geister nach Belieben herausschwört, und die Regierung kann sich dann nur aus dem Besen, das sie nicht thut, ein Verdienst machen.

Eine Regierung, die sich der Sicherheit und bes guten Fortgangs erfreuen soll, muß das Bertrauen der Regierten haben. Bertrauen ist eine frepe Gabe; sie kann nur aus Ueberzeugung quell leu, und diese ist das Produkt einer richtigen Eins sicht und gesunden Sesubls. Durch den Glauben

an bie Bute feines Billens regiert ber Sausvater, und die Rinder gehorchen in diefem Glauben, oh: ne nach Grunden ju fragen. 2fber ber Gehorfam bes Bergens, fo fcon und beilfam bem findlichen Alter, genügt allein nicht mehr, wenn bas Rind jur Mundigfeit herangereift ift, wenn es aus bem Schatten des vaterlichen Saufes auf den Ocheides meg tritt, ber es ju eigner und freger Wahl auf: forbert, ober weim es fich felbft eine Butte baut, ein Beib hineinfuhrt und Rinder erzeugt. Der Behorfam bes Bergens forbert nun auch, mas jes nen nicht aufhebt, bie Buftimmung ber Ginficht. Co if es auch mit bem Berhaltnife ber Bolter au ihren Regierungen. Immer foll ber Surft ber Rater feines Bolts bleiben; nie foll das Bertrauen von dem Bolte weichen; aber diefes Bertrauen foll nicht die Wirtung blinder Singebung, es foll jus gleich auf den Slauben und auf die Einsicht ges baut febn. Einer guten, wetsen und ges rechten Regierung wird es niemals mangeln.

. Aus fie micht thut, gin Werbienst machen 3).

St. Thomas fagt in feiner an ben Konig von Cypern gerichteten Schrift de Regimine Principum, "da die Lenter der Staaten nicht immer mit den jum Regieren erforderlichen Saben auss geruftet waren, fo muffe man wunschen, daß ben Staaten eine solche Einrichtung gegeben werbe,

woburch bie Karften ber Frenheit beraubt wurden, ihre Boller zu mishandeln."

Eine solche Einrichtung ist ohne Zweifel bie Resvertretende Bersassung.

Rur feinen Gegenstand bat fich bie Zeit fo lant und fo bestimmt ausgesprochen. Reine Fors berung ift von ben Rurften für gerechter erfannt worden; und diejenigen, welche bie Buniche ihrer Wolfer erfüllt haben, haben ichnell die beilfamen Aruchte ihrer weisen Nachgiebigkeit eingeerntet. Micht, baß burch ben Zauberftab einer ftanbifchen Berfassung Buften augenblicklich in Daradiese ums geschaffen, alle Mangel und Gebrechen getheilt, und alle Alagen beschwichtigt worden - welcher Berftanbige hatte bas erwarten mogen? - aber die Erhaltung des Guten hat durch fie eine beffere Bemahr, feine Bermehrung eine hobere Babrs fcheinlichkeit gewonnen; und, was mehr als Als les ift, das Bertrauen ift gesichert, das beilige Band zwischen Kurften und Bolt ift befestigt, ber Blaube gestärft und die Ginsicht erhöht worden.

In allen deutschen Edndern, die sich der stäns dischen Versassung freuen, herrscht die tiesste Ruhe. Das Licht der Oessentlichkeit hat das Mistrauen vernichtet, und die Könige schlasen ruhig, nicht, weil sie, nach dem Wunsche eines bekannten Respublikaners, welcher die Frenheit haßt, die erstraumte Verschwörung der Illuminaten und Jas

cobiner zermalmt, sondern weil sie iede Werschmis rung unmöglich und jeben ihrer Burger zu einem fremwilligen Bachter ihrer Sicherheit gemacht has Bluckliches Baiern, beffen Ronig bein Bas ter, ber Ochopfer beiner Krepheit und beines Ruhe mes ist! Gluckliches Baiern, bessen Thronerbe Imit ber vollen Undacht feines ichonen Berzenstauf bem Altare beiner Frenheit opfert, und ihren Seanungen Dauer und Sicherheit verfpricht! Uns ausloschlich wird in Deiner Geschichte ber Rahme Deines Dar Joseph's ftrahlen, des beften und bes geliebtesten ber Renige; und wenn noch fpate Entel in dem Schatten deiner heiligen Rrenheitse Eiche ruben, und mit gerechtem Stolze ihre Bers fassung, ihre Biffenschaft, ihre Sitten, und Bils bung ruhmen, so werden fich ihre Blide nach bem Bielgeliebten wenden, mit dem für Baiern das Jahrhundert seines höhern Ruhmes begone nen bat.

Eine Regierung, die eine frene Verfassung decretier, ihrer Ausübung aber im Verborgenen entgegenarbeitet, oder Andern es erlaubt, zerstört weniger die Frenheit als sich selbst. So siel der Thron Ludwig XVI in Trümmern; nicht durch die Schuld dieses rechtschaffnen Königes, sondern durch die Verkehrheit seiner vorgeblichen, aber

übelunterrichteten Kreunde, die durch bas, was fie für Staatsflugheit hielten, ben Glauben an bas Bort bes Roniges und an feine Schwure gerftors ten. Und follte Kranfreich von neuem ein Raub innerer Zwietracht werden, fo wird biefer Damon aus der Rinft aufsteigen, die fich zwischen ben Berbeifungen ber Charte und threr Erfullung fins bet. Diefe Rluft, fo icheint es, erweitert fich in feder Sigung ber Stande, und fo werden fich burch iede Siguna die Stellvertreter des Bolts und bas Bolt felbst immer fremder werben. Das Babb defet wird bald bewirtt haben, was man beabsiche tigt, und wenn bann bie Rammer ber Gemeinen nur ein Organ der Aristofratie fenn wird, fo wird bie Rrenheit, die ihre Stute ba suchen foll, wo fie immer am meisten befeindet worden \*), irgenbmo anders Sulfe suchen muffen. Und wer wird bann das Ungluck, bas entstehn mag, verschuldet bas ben?

Die Abneigung Mancher aus den hohern Standen gegen die stellvertretende Berfaffung ift

<sup>\*)</sup> S. Burke in the Motion relative to the Speech from the throne. 1784. Works. Volume IV. p. 167.

in ber Abneigung gegen Opposition gegrandet. Ges wohnt ihren Willen, ihre Meinungen und Bes schlusse nur gegen einen Sobern zu vertreten, bunte es ihnen emporend, fic ober ihre Standesgenoffen von einer Rammer der Gemeinen beurtheilen, ja tabeln und zur Rechenschaft gieben zu laffen. Wer biefes Gefühl nicht überwinden tann, wem feine Dersonlichkeit theurer ist als das Wohl des Naters landes und bes gemeinen Befens, bas er au fore dern berufen ift, der taugt nicht jum Minister eis nes conflitutionellen Staates, ja, vielleicht übers baupt zu feinem Doften dieser Art. Denn baff. wie in einer Maschine nur burch Gewicht und Ges gengewicht, burch Kraft und Gegenfraft Bewegung erhalten wird, fo auch in einem Staate nur burch ben Gegensat ber Rrafte Leben gebeihen tann, baß bas Erloschen alles Widerstandes in Einem Willen geistiger Tob, die frengegebene Aeußerung des bis sentirenden Willens das einzige Mittel ist ihn ges fabrios zu machen, baf also eine Opposition einem Staate eben fo nothwendig, wie dem Leibe bas donnelte Getrieb des Bergens ift - bas bedarf feis nes Beweißes für ben, ber ben 3weck ber burgers lichen Gesellschaft und bes Staatsvereins in etwas Soheres fest, als in ben ungeftorten Benug eines bequemen physischen Dasepns. Bas jeder Mensch an fich felbst erfährt, bag, "sobald er teinen Bis derftand findet, er sich selbst vergißt, saumselig

wird, selbst in ben gewöhnlichen Pflichten, jum Sclaven ber Sinne herabsinft und berer, bie bies fen um ihres Bortheils Billen fcmeicheln \*)", follte bas eine Ausnahme ben ben Bermaltern ber Staaten leiben ? Da aber ber Biberftanb unbequem, ja oft frankend ist, so ist nichts gewöhnlicher, als biejenigen, von denen er ausgeht, die Opposition. bes bosen Willens, bemofratischer Gesimunaen und einer ftrafbaren Ehrsucht zu beschuldigen, und fich burch diese Beschuldigungen von der Achtung, bie fle forbert, loszutaufen. "In Bersammluns gen, fagt Fergufon \*), die aus Menfchen von verschiebenen Anlagen, Gewohnheiten und Ras fungstraft aufammengesett find, tonnte nur eine übermenschliche Ginwirfung Uebereinstimmung in jedem wichtigen Duntte hervorbringen. Ben vers schiebenen Meinungen und Unfichten ware es uns redlich fich bes Streites zu enthalten; baher benn bas Lob ber Einhelligfeit als eine Gefahr für bie Rrevheit betrachtet werden muß. Man fann sie nur mit ber Gefahr wunschen, an ihre Stelle bie Schlaffe Gleichgultigfeit fur bas gemeine Bobl. die Käuflichkeit derer, welche die Rechte bes Bas

<sup>\*)</sup> Johannes Müllers Werfe. IX Th. S. 29 f.

<sup>\*)</sup> History of civil Society. Sect. V. p. 404.

terlandes verkaufen, oder die Anechtschaft andrer eintreten zu sehn, die unbedingt einem Kührer solgen, der nun einmal ihren Seist unterjocht hat. Die Liebe des gemeinen Wesens und die Achtung gegen seine Sesese, das sind die Punkte, in des nen die Menschen zusammenstimmen mussen; aber wenn, ben streitigen Segenständen, unabänderlich die Meinung Eines Individui oder Einer Partey angenommen und befolgt wird, so muß man die Sache der Freyheit schon sur verrathen halten."

Die Runft zu regieren wird in bem Maage schwerer, in welchem fich ber Reichthum, die Bes burfniffe und Ideen vermehren. Armuth, und Uns wissenheit macht viele Gesete enthehrlich; die Uns tenntnif ber Beburfniffe erhalt bie Genuafamteit, und die Anspruche, welche an die Weisheit der Regierungen gemacht werben, stehen im genaues ften Berhaltniffe mit ber Daffe ber Ginfichten, Die fich ben ben Boltern findet. Es fallt baher in die Augen, daß eine Regierung, welche sich das Monopol ber Befriedigung ihrer Unterthanen vors behalt, und nach alter vaterlicher Weise thre Kins ber bevormunden und versorgen will, sich in einer Beit, wie die jegige ift, gegen die immer vermehrs ten, burch mahre und erfünstelte Bedürfniffe vers anlagten Forderungen, nicht mehr zu retten ver:

mag. Es ift amar febr leicht, über ben Sang aum Genuf, welcher die Zeit beherricht, und bie Bermehrung ihrer Beburfniffe Rlage au führen: auch Enthaltsamfeit zu predigen, ift nicht schwer; aber alles diefes Rlagen und Predigen hilftim Gans zen dem Uebel so wenig ab, daß es vielmehr von Jahr ju Jahr fleigt. In bemfelben Maage aber, in welchem das Leben der Einzelnen mehr forbert, als je, haben auch die Regierungen ihre Bedurfs nisse erweitert und ihre Forderungen vermehrt. woraus benn ein Berhaltniff entstanden ift, bem eines Haushaltes ahnlich, wo der Sausvater den vollichrigen Kindern ihr mutterliches Erbeheil vors enthalt, und ben einer ungenagenden Competenz. die er ihnen giebt, Rechenschaft von feiner Bers waltung verlagt. Se mehr ber Einzelne für Ach bedarf, besto abgeneigter wird er jeder Erhohung an Lasten fenn, die im Mamen bes öffentlichen Wohls - ein Wort, das ba, wo nichts effentlich M, für bie Deiften gar teinen Sinn bat - ges fordert werben; und je weniger er felbst geneiat fft, feine Senuffe gu befchranten, befto willtubes licher und brudenber werben ihm jene Forberum gen icheinen muffen. Diefes unganftige Berhalts nif tritt auch in der That ben jedem neuen Anfins nen ber Regierungen sichtbarer an das Licht, theils in offener Beigerung, theils in lautem Murren and in bittern, oft arundlofen, aber bem auten

Bernehmen immer nachtheiligen, Beschwerums gen.

Daß dieses Uebel, welches keiner wohlgesinns ten Regierung gleichgultig fenn fann, fo wenig als ein unter sich wühlendes Geschwar mit Gewalt niebergebrückt werden tann, ift leicht zu ertennen. Und welche Regierung mochte fich in unserer Zeit eine gewaltthatige nennen laffen? per welche Bonnte hoffen mit Gewalt gegen folche Uebel ause mereichen 9)? Was bleibt ihr also übrig, um die Eintracht berauftellen, und fich gegen unverdiente Bormurfe zu retten, als baf fie fich entschliefe, ber vaterlich gemeinten Billführ in Bevormuns dung ihrer Unterthanen zu entfagen, und ben Schlever aufzuheben, der ihre Bermaltung bebeeft? Mit bem Geheinmiffe wird bas Miftrauen, und mit bem Miftragen auch bas Murren über wills führliche Belaffung schwinden. In das Rochwens bige findet fich ber Menich; nicht aber in bas Milführliche. Wie nach dem obigen Bensviele bas Murren ber Kinder durch aufrichtige Rechs nung jum Schweigen gebracht werben wirb, fo werben auch, zugleich mit bem Scheine ber Bills tahrlichteit ber Regierungen, die ungemeffenen, launischen Korberungen aufhören, welche der Uns terthan einer unbeschränften oder geheimnißvollen Regierung immer an diese zu machen geneigt ift. Ju einem Staate, ber fich wie eine Manufactue

ber Gludfeligfeit betrachtet wiffen will, beffen Ins neres nur den wenigen Borftanden befannt wers ben darf, muß fich der Burger nothwendig in bem Berhalmiffe eines Leibeigenen feben, welcher Saus und Wieh, und im Kall ber Doth jedes Bedurfniß bes Lebens von feinem Sutsherrn fordern barf; nur mit bem Unterschiede, baf feine Forberungen noch unaemeffener und schwerer zu befriedigen Daß jenes Berhaltniß wenigen Geegen bringt, bat die Zeit endlich erkannt; follte nun nicht jede Regierung eilen, selbst ben Borwand von Unforderungen au gerftoren, die ben bem ims mer wachsenden Bedurfniffe von beiden Seiten, immer zudringlicher werden, und, ba fie nicht befriediat werden tonnen, immer großere Ungus friedenheit, und, in nachtheiligen Berhaltniffen, wohl Emporung und Aufruhr erzeugen fonnen ?

Man seise uns hier nicht das Beyspiel von England entgegen, wo ja doch die Deffentlichkeit der Verwaltung jenes schreckliche und zerstörende Uebel nicht hemmen könne. Vielmehr kann man wohl mit allem Rechte behaupten, daß es nur die Deffentlichkeit ist, welche jenem Uebel noch einen Damm seht, und das Daseyn der Regierung sichert. Schwerlich aber möchten sich auch irgendwo wies der so viele Umstände vereinigen, um ein so uns natürsiches Fabrikspiem, und auf dieses eine noch

unnatürlichere Meeresherrschaft zu gründen, wors aus sich jener Abgrund von Schulden gebildet hat, welche jetzt seiner Seits, sonderbar genug, der Größe und Macht Großbrittaniens zur Grundlage dienen muß. In diesen unermeßlichen Abgrund blickt ein Theil der Nation mit Entsehen, ein ans derer mit Ingrimm, der dritte und vielleicht größte Theil wendet die Augen ganz von ihm ab, und taumelt an seinem Rande mit dem schrecklichen Troste fort, daß der Rest des ausgehöhlten Godens doch wohl erst das nächste Geschlecht verschlingen werde. Bey diesem post me diluvium ist aber freylich an Zustiedenheit und Ruse nicht zu denken?

König Wenzel von Böhmen war blind, oder so gut als blind. Er hielt es aber verborgen, und seine Unterthanen sollten es nicht inne werden. Wenn baher Jemand zu ihm kam, fragte er zus erst seine Diener, wie der Mann gekleidet sen. Diese sagten es ihm bisweilen, oft aber betrogen sie ihn auch vorsäglich. Dann redete er den Einstretenden an: Gott gruß Euch! Ihr habt ein grus nes Kleid an. Ich seh' es wohl. — Aber das Kleid war gelb oder blau. Dieser Scherz war schlecht und gemein, aber doch ziemlich unschuldig. Wenn aber die Diener zu ihrem Herrn sagen: Euer Volk

trägt die Farbe des Aufruhrs im Herzen; es geht mit Jacobinischen Ränken um; Euer Thron wankt, und er wird unter Euch einbrechen, wenn Ihr und nicht noch mehr Gewalt verleiht, und die Schranken, in denen sich Euer Volk bewegen darf, noch enger stellt — solche Reden sind kein Scherz mehr, und der Herr, der nach ihnen handelt, ist nicht weniger betrogen als der Böhmische König; nur sind die Wirkungen seiner Leichtgläubigkeit unheilbringender sur Andre und für ihn selbst.

In dem Augenblicke, wo sich die Wilkihr auf ein gottliches Recht beruft, flieht Freyheit und Gerechtigkeit zum himmel. Nur Aftergestalten von ihnen bleiben auf Erden zurück. Unter Alexans ders Nachfolgern, und zuerst in Aegypten, spras chen schmeichelnde Dichter aus, die Könige wären von Zeus. Wie haben die Ptolemder den Ausspruch auf diese Abkunst beglaubigt? Wie die Byzantinischen Kaiser? Wie so viele von denen, die sich Statthalter Gottes auf Erden nannten, Bonisacius der VIII. Alexander VI. Sixtus der V. und noch viele Andere?

Die Freunde der absoluten Mongrchie, oder, wie fie es lieber nennen, der vaterlichen Gewalt,

so wie sie allen Grundsägen der Stellvertretenden Regierungsform den Krieg machen, sind insbes sondere auch der Verantwortlichkeit der Minister entgegen, in so fern dieselben irgend einer andern Jut, als der Sinsicht und dem Willen ihrer um beschränkten Herrn unterworsen seyn sollen.

Miemand hat sich je um bas menschliche Les ben und feine mannichfaltigen Berhaltniffe auch nur oberflächlich befummert, ohne die Bemertung gemacht zu haben, wie gering verhaltnigmäßig bie Rahl ber Menschen ift, die ihr eigenes beschränts tes Sauswesen mit Verffand zu ordnen, Jedem feine rechte Stelle anzuweisen, Rrau, Rinder und Gefinde recht zu behandeln und zu beherrichen miffen. Und boch mas für ein geringes Dagf von Einsicht, Thatiafeit und Character gehört hierzu, wenn es mit dem verglichen wird, was der große Haushalt eines ganzen Landes etheischt? Ober ware vielleicht ein Rriegeschiff leichter zu lenten als ein Bot? ein heer leichter zu ordnen als eine Compagnie? Ober liegt in bem Nahmen bes Ros nigthums, liegt in Rrone und Zepter eine geheis me Rraft, welche alle gulle von Einficht, Rraft und Character unmittelbar verleift, ober den gange lichen Mangel biefer Eigenschaften unschädlich und gefahrlos macht? ---

Der Monarch soll also allein die Schritte setz nes Ministers bewachen und regeln? Gern und

freudig nehmen nehmen wir an, baf jeber legitime Monarch mit bem Gebanken an bie Grofe und Beiligkeit feiner Pflichten erfullt ift; fruh und frat feinem boben Berufe lebt, und baff es in unsern Tagen auch nicht Einen gebe, ber wie jener Konig von Portugall \*), die Reihers beize für fein Umt, bas Regieren aber für eine traurige Debenfache halt. Sift aber mit bem Bobls wollen und der Erfenntniß der Pflicht auch aualeich die Einsicht verliehn, um in der Beurtheilung fremder handlungen nie zu irren, und in dem oft unvermeidlichen, oft absichtlich gelegten Labyrinthe ministerteller Berwaltung nie den Ariadne: Faben aus der hand zu lassen? Und wenn auch bieser Grad von Intelligenz, Scharffinn und Biffens schaft eine nothwendige Mitgabe der Legitimität ware, so ist es boch sicher bie Allwissenheit nicht. Bie mag aber ein Monarch Ungerechtigkeiten webs ren, die so fern von seinem Throne geschehn, daß das Geschren ber Unterbruckten sein Ohr nicht ers reicht? Denn die vaterliche Gewalt erkennt tein Organ der öffentlichen Meinung, teine Stellvers treter, deren Oflicht es heischt die Beschwerden bes Wolks vor den Thron zu bringen, und keine offents lichen Blatter, die ohne hemmung und Zwang die Gebrechen' des Staates enthüllten.

<sup>\*)</sup> Alphons der V.

Wenn aber ben gewissenhaften Monarchen ein Zweisel an der Redlichkeit seiner Minister ber sällt, was bleibt ihm, ben dem Mangel jener Ors gane der Oeffentlichkeit, übrig, als die Begünstigung der geheimen Sinstüsterungen, eine geheime, nur ihm bekannte Polizey, und die durch die Nahrmen der Tibere und Domitiane auf ewige Zeiten hin gebrandmarkte geheime Angeberen.

Wie aber, wenn es geschähe, bag ein Dog narch den Thron bestiege, der ohne Glauben an fich, ohne Billen, nur zu schlaffer Nachgiebigfeit erzogen, unbefummert um die Regierung und fein Bolt, nur bem Bergnugen lebte; ber hoch erfreut, bie druckende Last der Geschäfte auf die Ochultern gefälliger Diener legen ju tonnen, es mit ber Reds lichkeit biefer Diener nicht fo genau nahme, ober auch nicht ben Muth hatte, eine burch Geburt, Burden und außern Glanz verhallte Dichtswurs bigfeit zu entschlevern? - Bo bleibt bann die Obs hut? und wird nicht der Thron, ben solch einer våterlichen Regierung, fruber oder fpater eben fo brechen, wie ein Sandelshaus, dessen Berr auf bem Riffen der Bequemlichkeit ruht, mahrend feis ne Gehulfen die Guter bes Saufes verschleudern, und die Quellen feiner Einfanfte ju fich felbft bers überleiten?

Duprat, Rangler Frang bes Etften, hatte mit Leon bem Rehnten jenes berüchtigte Concordat abaefchloffen, bas die Quelle fo vieler Mishellias keiten und Handel geworden ist. Das Reich fuhr schlecht baben; aber ber romische Sof lohnte bem Rangler burch Pfrunden aller Art, durch Bisthus mer und Etabisthamer und aulest burch ben Cari binalbut. Go hatte er mit unerlattlicher Sabincht nnermefitche Reichthumer aufgehäuft. Ben bem Tode Clemens bes VII. fiel ihm ein, Davit zu mers ben; und ba der König bie Kostbarkeit dieses Unters nehmens einwendete, erbot er sich 400,000 Thir. aus feinem Bermogen zu zuschießen. Der Ronig fcbien nun den Dlan ju genehmigen. Die Sums me wird ans dem Sause des Cardinals abgeholt und in ben Schat bes Ronigs gelegt. Un die Bes forberung auf bem romischen Ehron wird nicht mehr gebacht.

So hütete dieser König seinen Minister, im bem er den Raub mit ihm theiste! Als derselbe Duprat im Hotel de Dieu einen neuen Kranstensal bauen ließ, sagt der König: Warlich, der Saal muß groß senn, wenn Alle hinein kommen sollen, die er zu Bettlern gemacht hat!

Welch' ein väterlich i königliches Wort !

Reine Regierung kann geordnet heißen, in welcher nicht alle einzelnen Theile — wie verschies benartig sie auch seyn mögen — gleichsam Einen Leib bilden, den Sine Seele und Sin Herz belebt. Reiner darf sich, ohne eine solche organische Sins heit, auf die Länge Sicherheit versprechen. Die Wacht reicht dazu nicht hin. Nur da, wo die Regierung aus freyem Antriebe und mit aufrichtigem Sinue die Rechte der Menschen ehrt, wird Ordnung, Sinheit und Sicherheit möglich seyn. Unter den Rechten der Menschen aber sieht Gleichs heit vor dem Geseh und Frenheit der Gewissen zu oberst.

Es ist der Ruhm der constituirenden Nation nals Versammlung diesen Grundsat ohne Rückhalt ausgesprochen und sestgestellt zu haben; und es zeugt für die unverwüstliche Vortresslichkeit dessells den, daß er die Stürme der Revolution, des Bürgerkriegs, der Republik und des Kaiserthums besiegt, zu allen Zeiten, auch mitten im Ungewitzter, wie ein leuchtender Stern gestrahlt, und auch nach der Wiederherstellung des Königthums nicht hat ausgelöscht werden können.

Die Schickfale der Protestanten in Frankreich feit der Kirchenbesserung sind hinlanglich bekannt. Man darf mit Dreistigkeit behaupten, daß die Aushebung des Schicks von Nantes mit allen seis nen heillosen Folgen einen eben so großen Antheil an ber Revolution habe, als die Berschwendung bes Hoses, und sicher einen größern, als die Schriften ber jest so angeseindeten Philosophen.

Es ift febr zu beklagen, daß eine fo hellstrabs lende Bahrheit in unsern Tagen und nach so gros fen Erfahrungen bennoch hat verfannt werden burs Mavoleon war nicht so bald entthront, als bie alten graufamen Borurtheile wieber Dlas nahr men, und die Altare ber Rirche, die fich bie als leinseligmachende nennt, von neuem mit dem Blute Protestantischer Burger besteckt wurden. Dan hat fie beschulbigt Anhanger Napoleons zu fenn. Bar' es ein Bunder, wenn fie eine Regierung gurudgewunscht hatten, die das Ochwerd des Fas natismus in ber Scheibe hielt, mahrend es jeber Glaubens : Darten bie Ausübung ber heiliaften Rechte sicherte? Aber auch biese Unflage war von Bahrheit entblofit. Auch ist fie verstummt und Bu Boben gefallen, nachbem bie jegige Regierung eine wurdigere Stellung genommen, und bie Bers beifingen ber Charte in Rucficht auf ihre Dichts Ratholischen Unterthanen besser zu erfüllen anges fangen bat.

Die armen Walbenser in den Thalern der Alpen waren durch Jahrhunderte der schrecklichsten Berfolgungen und fortgesetzter harter Bedrückungen ihrem Glauben nicht entfremdet worden. Die Ers

oberung von Diemont (1798) brachte den Bedrange ten zum Erstenmale bas langentbehrte Sut burgers licher Frenheit und ber Berechtigung zu Allem, mas jeber frangofische Burger fordern barf. erbauten fich Rirchen, und wählten aus ihrer Mitte Obrigfeiten und Richter. Ihre Krieger bienten mit Auszeichnung in bem Beere, und fliegen iest zum Erstenmale - zu jedem Grade, auf den militarisches Berdienst Anspruch machen barf. Ihs re Prediger murden vom Stagte unterftust. Sie waren glucklich, bis Napoleon fiel. Der Konia pon Sarbinien fehrte ben 20sten Mai 1814 in feis ne Staaten guruck, und icon an bem folgenden Sage feste ein fonigliches Edict alles wieder in ben Ruftand von 1798 guruck. Das alte Suftem wurs. be in allen feinen Zweigen erneuert; und die legte time Regierung beraubte bie unglucklichen Balben fer ber Rechte, bie fie fechzehn Jahre hindurch uns ter ber usurrirten genoffen hatten. Ihre Borftani be wurden ihnen genommen und durch die untaugs Itchften Subjecte erfett; die neu erbauten Rirchen murden verschlossen, und ben armen Gemeinben bie Sulfe entzogen, bie ihnen ber Staat mahrend jenes glucklichen Zwischenraumes geleistet hatte. Als die Dolche fanatischer Morber in Rimes mus theten, hing auch über ihrem Saupte das Schwerd. Preugens Bermendung foll feitdem ihr Schickfal ein wenig verbeffert, und der Ronig von Sardis

nien den Gottesbienft der Balbenfer gewiffers maafen anertannt haben \*).

Es wird ewig ber Ruhm bes Protestantismus bleiben, baf er zuerft die Grundfage ber Dultung, welche die Grundlage des wahren Christenthumes find, in das Leben gerufen hat. In den Grengen von Deutschland ist feine protestantische Regierung mehr, die nicht bie Reffeln ihrer tatholischen Unters thanen gelöft, und bie Krenheit bes Gewiffens mit ben Rechten bes Burgers verbunden hatte. Mur wenige fatholische Staaten baben die Erwies berung ver fucht; vollständig herrsche protestans tifche Gemiffensfrenheit und nicht erft feit bem Sahre 14, in Baiern. Bie in einigen auswartigen Staaten, die fich mit Berfuchen einer fregen Bers fassung beschäftigen, bie erste und dringenoste Fors berung aller Frenheit, bie ber Gemiffen, hartnas dig jurudgewiesen worben, ift nur allgu befannt; und in andern, bie in bieser Rücksicht das Rechte nicht verkannt hatten, ift biefe schone Frucht ber Civilisation burch ein ungluckliches Berhananif in ihrem erften Erscheinen gerftort worden. Satte fich

<sup>\*)</sup> S. Vatere Anbau der neuften Kirchengeschichte. 1 Eb. S. 153. ff.

aber auch tein einziges katholisches Land zu bem bequemt, was die Beit, bie Bernunft und bie Res ligion felbst gebieterisch fordert, bennoch murbe ber Protestantismus feiner Seits auf bem Grundfage der Krepheit beharren muffen. Mag immerhin der fatholische Rlerus die arme Ginfachheit protes ftantischer Rirchen verachten; mogen immer ihre Miffionare bie Welt burchziehn, um mit allen Mitteln. Die ihrer Rirche zu Bebot ftehn, für biefe zu werben; immerhin mogen ihre neugeworbenen Runger die Wohlthaten ber Rirchenverbefferung, bie selbst ber katholischen Rirche so heilfam gewors ben ift, herabwurbigen; bennoch merben bie pros testantischen Regierungen bas, mas fie aus frevem Willen zugestanden haben, nicht zurücknehmen, und fich eben badurch als weise Kreunde bes Evans geliums bemabren, welches teine Urt bes Cultus, aber Liebe, teine Sierarchie, aber Gintracht vor Gott geboten bat. Dicht in ber Bahl feiner Uns banger, fondern in feinem innerften Befen liegt Die Rraft bes Protestantismus; ben Rern biefes innersten Wefens aber bildet die Ueberzeugung, bag der Glaube eine frepe That des Gemuths fen, auf bie weber Rurcht noch Sigennus Ginfluß has ben burfe. Die werden mehr protestantische Surs ften in den Grrthum gerathen, burch zwingende oder beschränkende Sesetse ber Ueberzeugung zu Bulfe zu fommen, oder den Umtrieben der Befobrer etwas

Anderes als die Babrbeit entaggen ju fegen. Rebe Sandlung der Dultung ift eine Sandlung der Gerech tigfeit; febe Sandlung ber Gerechtigfeit aber ift eine State ber Macht. Die wird fich ein Staat ber Sie derbeit, nie eine Regierung ber Aurchtlofigfeit rabs men durfen, welche die Abweichung von dem berr: ichenden Glauben burch Gewalt niederbruckt. Ber: Schiedenheit ber Meinungen in allen Segenständen gehört ju bem Befen ber menschlichen Gesellschaft. Die Religion macht bavon feine Ausnahme; ja, baifie jenseits bem Gebiete ber Erfahrung liegt, tft fle auch zu allen Zetten eine fruchtbare Mutter ber affetverschiedensten und abweichendsten Deis nungen gewesen. Diefes thut ber Rrommiafeit feinen Sintrag, und bringt dem Staate feine Bes Die Aufgabe, welche dieser zu losen bat, tann nie fenn, alle Meinungen zu vereinigen, noch weniger, dem Auffeimen neuer Meinungen entgegen ju treten, fondern eine folche Stellung ju gewinnen, worinne er ben verschiedensten Uns fichten, die fich immer entwickeln mogen, gewathe fen ift.

Wer ein wenig mit der Geschichte der Theos togte bekannt ist, weiß sehr wohl, daß sie sich ganz allmablig gestaltet hat, und daß das Christenthum des ersten Jahrhunderts etwas ganz anderes war

als die Dogmatik ber jur herrichaft gelangten Ries rifep und ber Dicanischent Bater. Dicht bag fich feine Quellen vermehrt, baß neu aufgefundene Schriften ber Junger Chrifti bie Lehren bes Meis fters erweitert, ober baß eine vollständigera Uebers lieferung die Duntelheiten diefer Lehre aufgehellt batte - die Quellen diefer Lehren waren die nems lichen geblieben, nur ihre Unwendung hatte fich geandert, und diese Unwendung bing auf bas engfte mit der Philosophie ber Zeit zusammen. So geschah es, daß mehr als Gine Lehre, aber welche die fruhere Beit nichts festgestellt, ja, die fie taum berührt hatte, von philosophirenden Chris ften aufgebracht und ausgebildet, und, meift nach . vielen und bittern Streit aber thre Bulaffigteit, von den Bersammlungen ber herrschenden Rirche angenommen ward. Satte fich bann Einmal bie höchste Autoritat einer Lehre bemachtigt, und bas Anathema über biejenigen ausgesprochen, welche fortfuhren andrer Meinung au feyn, fo wurde bas philosophische Geruft, auf bem fie fich erhoben hatte, weggenommen, und bas Dogma fand, nicht anders als ob es ein unmittelbares Geschent gottlicher Eingebung fen, wie ein Stern an bem Simmel ber Rirche, die es nicht ungern fah, wenn fein erfter Urfprung in Bergeffenheit gerieth. Go ift die Dogmatit fehr allmählig auf bem Boben der nun von den Rechtglaubigen angefeindeten

ober verachteten Philosophie erwacken; so wie auch viele Lehren ber sodemannten Reger, die jum Theil auch als rechtglaubige Lehre einer vorübers gehenden Berrichaft genoffen, und bann wieber, oft burch sehr irbische Mittel, ihres firchlichen Ans febns beraubt worden find. Es murbe umfonft fenn bieses abzuleugnen. Die Geschichte spricht allaulaut, und wir durfen sie immer horen, ohne zu fürchten, daß das Christenthum, Glaube an Gott ober bie Grundsate ber Aroms migfeit und Tugend burch die Kenntniff ber Ents stehung ber Theologie nur im geringsten ges fahrbet fen. Denn eben biefe Geschichte, welche uns über bie mannichfaltige Gestalt bes firchlichen Onftems in verschiedenen Zeiten belehrt, zeigt und auch, "baß bas Christenthum und seine praftischen Babrheiten, ben aller Berichiedenbeit ber Dieis nungen über bunfle, strittige und unverständliche Lebren, zu allen Beiten verebelnd und begludend auf die menschliche Gesellschaft gewirkt hat."

Ueberall wo sich bie herrschende Rirche zu et ner hierarchie gestaltet, was auch immer die Lehe ren bieser Kirche senn mögen, sind die Wirkungen der hierarchie nicht zu vermeiden. Selbst die Versfassung von England, wie geordnet sie übrigens

fenn mag, bat fie nicht bemmen tonnen, und bie furchtbaren Ereignisse bes Jahrs 1780, so wie bie Greuel, die das ungludliche Irland verheeren. werden fich noch so lange wiederholen, bis die Ges willensfrenheit aller Dartepen eine festere und gesetlichere Grundlage erhalten bat, als bie bloke Nachsicht gewährt. Die Testacte, indem sie Jeben, ber nicht zur bischöflichen Rirche gebort, von allem Antheil an ber Regierung und den Burben, die sie verleibt, ausschließt, ist, was auch immer bie Urfache ihrer Entstehung gewesen fenn mag, ein Wertzeug gewaltsamer Unterbruckung, beffen Wirfungen um besto schmerzlicher gefühlt werden muß, je stolzer sich bie herrschende Rirche erhebt. Einige ber hartesten Gefete gegen bie tathetischen Unterthauen wurden im 3. 1778 aufgehoben; ba aber diese Sandlung ber Gerechtigkeit noch viel zu unvollständig war, um den Kanatismus der berrs schenden Kirche zu zügeln, so erhob die Emporung ihr Saupt. Unter bem Relbgeschren \*) einer mus thenden Rotte, die nur von der hohen Rirche. nicht aber vom Papftthume wiffen wollte, gingen bie Sauser und Kirchen ber Ratholifen in Rlammen auf, und selbst ihr Leben, so wie das Leben Aller, welche fich ber Gemiffensfrenheit angenommen

<sup>\*)</sup> No popery! the high church for ever!

hatten, war in Gefahr \*). Sanz London war bes fidigs, und es ist tein Zweifel, daß, wenn die Kastholiten Widerstand gethan oder Rache gesibt hätsten, alles Leben und Eigenthum der unschnlössten Bürger bedroht gewesen wäre.

Bie man im füblichen Frantreich ben Protes fanten Abneigung gegen den legitimen Mongrchen aur Laft legte, fo flagte man in England die Ras tholiten des Saffes der Frenheit, an. Es mare ihnen wohl zu verzeihen, wenn fie eine Frenheit nicht liebten , die ihre Unterbruckerin ift: benn nie hat man gefehn, baf Seloten bie Borrechte ihrer Sieger liebten. Die religibsen Uebergeugungen der. Ratholiten find mit jeder Regierungsform vereinbar, und niemand tann zweifeln, daß fie eben fo aut Republikaner als Unterthanen eines Monarchen find; wohl aber ist ihre hiers archie, ba wo sie zu herrschen gewohnt ist, ben Kormen einer fregen Berfassung abgeneigt, bie ihre Geschäftigkeit aus bem Gebiete ber Staats vermaltung verbannt, und auf die Lehre und Sits ten beschränft. Die Sierarchie liebt immer nur

<sup>\*)</sup> Mit gleichem Fanatismus waren im Jahr 1710, ber bischhilichen Kirche zu Ehren, die Bethäuser ber Presbyterianer zerstört, und ihre Beschützer gemishandelt worden.

thre eigne Macht, und alle Blatter ber Geschichte bezeugen den Misbrauch, den sie davon gegen selbstständige Fürsten und Regierungen gemacht hat. Da diese Macht lediglich von der Meinung abhängt, die davon im Gange ist, so stieht sie jederzeit, wenn die öffentliche Meinung sich von ihr wendet, als schwislose Flehende zu dem Throne der höchsten irs dischen Gewalt, und sordert, indem sie den engen Bund des Thrones und Altars geltend zu machen such des Thrones und Altars geltend zu machen such. Zu allen Zeiten hat sie sich im Nachtheil des mühig, im Siege hossärtig und stolz gezeigt, ohne, wie es die Natur großer Körperschaften mit sich bringt, durch irgend eine Rücksicht der Dankbars keit in ihren Forderungen gemäßigt zu werden.

Alle Herrschsucht ist gewaltthätig, die allerges waltthätigste aber ist die, welche auf Meinungen rinkt. Ben dem geheimen Bewustsenn der innern Schwäckei dieser Stüge, ist ihr einziges und uns ablässiges Bemühn, den Glauben an die Unsehls barteit ihrer Lehren zu verstärten, und diesen alle nur denkbaren heilbringenden Eigenschaften benzustegen; während sie ihre Gegner nicht nur für Unswissende und Irrende, sondern für Bösewichter erklärt, die aus Verstöcktheit und Stolz der Bahre heit den Zutritt wehren. An vernrtheilen den Nahmen hat es ihr dann zu keiner Zeit gesehlt; und nichts ist bequemer, wenn man die Menschen

wiber ihren Billen beherrichen will, als die Ers findung einer brandmartenden Benennung, die ben vornehmen und geringen Pobel, indem fie ibm bie Dube ber Untersuchung erspart, gegen jeden bewaffnet, der barunter begriffen ift. Bringt bann eine folche Bewaltthatiafeit bie unvermeidliche Wirkung bes Widerstandes hervor, so gibt biefer einen neuen Borwand bie Last ber Unterdruckung ju mehren, bas naturliche Gefühl ber Unichuld, bie Forderung bes gebuhrenden Rechts, bas Buruck ftoffen der Ungerechtigfeit als Emporung zu ftrafen. und im Ginflange mit bem übrigen Suftem, bie Sandlungen ber Einzelnen als Geift ber gangen Secte auszubringen. Ift biefes gelungen, und es lieat in ber Datur ber Sache, bag es oft gelingen muß, fo ift die Unterbrudung auf lange Beit ents fchieben, bis enblich bie lang jufammengeprefte Rraft fich burch irgend einen Bufall Luft macht, und ihre Banben fprengt, um bas erlittene Unrecht viels leicht an benen zu rachen, bie es am menigften verschuldet baben.

Die Segnungen der Sewissensfreyheit in den Ländern, die sich ihrer erfreuen, waren den Blis eten Joseph des Zweyten nicht unbemerkt geblieben. Boll Sisers alles von ihm erkannte Gute seinen Unterthanen zu zuwenden, erließ er, sogleich nach seiner Thronbesteigung jenes berühmte Toleranze

Chict, welches Jebem Einwohner ber Deftereichts ichen Monarchie das Recht zusicherte, feine reits gibsen tlebergengungen fren au betennen, ohne von diesem Betenntniffe Rachtheil für feine burgerlichen Berhaltniffe fürchten au burfen. Dieses Ebict, mit dem Jubel der Bewunderung in gang Europa auf: genommen, wurde unverzüglich benugt, und brachs te, jum Schrecken ber herrschenben Rirche, eine größere Menge biffentirenber Glaubensgenoffen an bas Licht, als vermuthet worden war. ber Klerns auf Mittel fann - Mittel an benen es ber Uebermacht nie mangelt - die Frenheit zu hems men, ja, fast gang ju vereiteln, haben Unbre bes richtet \*); auch ift ja befannt genug, wie, gang bem Sinn und Willen ber Regierung aumiber, die protestantischen Ginwohner bes Ronigreichs Ungern, trot ber ihnen burch wieders holte Gefete zugeficherten Glaubensfrenheit, von bem Rierus ber herrschenden Rirche gebruckt wers ben. Aber wir tehren zu ber Geschichte bes Toles rang Boictes gurud. In Bohmen fand fich eine Secte von Suffiten, die fich Deisten oder Abras hamiten nannten, weil fie bem alten Glauben ber Erzväter zu folgen vermeinten. Ihre Borfahren, erzählten fie, maren ben ben harten Berfolgungen, welche über fie ergangen, ihrer Erbauungsbucher

<sup>\*)</sup> S. Mosheims u. Schlegels Kirchengeschichte: Tb. VII. 2 Abth. S. 849 ff.

٠,

und Bibeln beraubt worden. Da fie nun ihren Sottesdienst nicht wie vorber hatten halten fonnen. maren fie auf ben Gebanten getommen, Gott auf eine Beise ju verehren, ben ber fie teine Bucher bedürften, und nach ber Beise ber Erzvater in bem Lichte ber Vernunft zu wandeln. - Da erhob fich ein allgemeines Geschren. Die Bitte biefer Ars men, auch noch ferner ihrem Glauben leben zu bure fen, murbe gurudgewiesen. Es murbe ihnen bes fohlen, sich unverzüglich an eine katholische ober protestantische Gemeinde anzuschließen, und bie, fo fich, Gemiffenshalber, beffen weigerten, thres Bermdgens beraubt und an die turfifche Grenze gebracht. In bem beshalb erlaffenen Befehle murs be geboten, "daß wer fich funftig ben der Obrigs feit als Deift anmelbe, ohne weiteres, und ohne gehört, ober ju einem Unterrichte gelaffen ju wers ben. 24 Drugel ober Rarbatichenstreiche auf ben Bintern erhalten, und daß biefe Strafe fo oft wies berhohlt werden folle, als er fich in berfelben Quas litat anmelbe." Much wer einen Undern als Deiften angabe, follte mit Drugeln bestraft werden \*).

Co murde das Gebot der Liebe geubt!

<sup>\*)</sup> S. Derbers Briefe gur Beförberung ber hus manitat. I Th. S. 141. Do hms Denkwurdigs teiten meiner Zeit U Th. S. 279 f.

über die Forderungen ber Beit. 319

Bruchstücke einer am 8ten Juni 1816. jur Fener bes Wiener Bundes ge: ' haltenen Nebe.

— Wie viel Großes und Herrliches auch fene Acte enthalt, beren Sahrstag wir heute bes. gehn, fo ichon und glanzend bie hofmungen find, bie fich aus ihr, wie jenes Zeichen des neuen Bums bes, das den geretteten Menschen am Araratiunfe ging, erheben, so wollen wir boch gern gestehn, bag wir uns am meiften ihres Schluffes erfreut baben, ber ben Bewohnern unferes Baterlandes bie Befrepung von jenen willtuhrlichen Reffeln verheißt, die bisher die Mittheilung der Bedans ten gehemmt haben. Diefe Buficherung enthalt bie Bewährleistung für alle übrigen Bedingungen einer weisen und gesegmäßigen Frenheit. Dur mit biefer fann die Rrepheit der Dreffe bestebn, fo wie ohne diese alle übrige Frenheit ungewiß und zweifelhaft wird. Dicht alle Segnungen bes Rries bens, die wir hoffen, konnen und sogleich zu Theil werden; aber die Beisheit unfrer gutten gibt uns die Gewähr, daß sie ihnen ben Weg bereiten, und teine berfelben juruckhalten werden. Gie haben the helliges Wort gegeben; wie konnten wir zweis feln, baf fie es lofen werden?

Die Frenheit der Presse wird anch in den Landern, in denen sie durch langen Gebrauch oder gesehmäßig herrscht, oft gemisbraucht; aber dies sem Misbrauche treten strenge Gesehe entgegen; sie ist oft Einzelnen lästig; aber es gibt kein Gustes im menschlichen Leben, das Allen zugleich und zu jeder Zeit eine Wohlthat wäre. Auch die Frensheit hat ihre Lasten, und diese Lasten sind oft drüs Gender als die der Knechtschaft unter einem milden Herrn. Wer aber möchte darum lieber ein Knecht als ein Freyer seyn? oder wer möchte sein Ohr den Sophisten leihen, die der Menschheit ihre edels sten Ansprüche sür ein Linsengericht, und die Freys heit sür einen nahrhasten Pilau abkausen wollen.

Auch die Preffrenheit hat ihre Lasten; wir leugnen es nicht; aber ist darum der Preffmang ein Sut? oder wollen wir ihre Gache deshald den Gegnern Preiß geben, die einen ruhigen Ges nuß allen übrigen Gutern des Lebens vorziehn? Reineswegs. Die Frenheit hat zu allen Zeiten Bertheibiger gefunden; selbst die Tibere und Ner rone haben ihre Stimme an den Stusen ihrer blutigen Throne hören mussen; wie sollte sie jest verstummen, wo Trajane ihre Bölker beglücken, und Gerechtigkeit und Liebe sich in den Pallasten umarmen? Darum sollen uns die Stimmen jener Einzelnen nicht verzagen lassen, die die Frenheit der Zungen zu hemmen rathen; noch wollen wir

und der Furcht hingeben, daß die heitigen Zusat gen unser Fürsten, in der wichtigsten Acte geges ben, die seit dem Münsterischen Frieden erschienen ist, unerfüllt bleiben könnten.

Bielmehr halten wir es für eine heilige Pfliche, ben verzagten Gegnern der Prefifrenheit mit Muth entgegen zu treten, und das, was sie ohne Zweis fel in guter Absicht für ihre Meinung vorzubrins gen pflegen, mit nicht weniger guter Absicht zu emträften.

Die Bestrebungen ber Kreunde des Drefts amanges icheinen fich in bem Muniche zu vereinis gen, dem moglichen Bofen, bas bie Frenheit ber Dreffe erzeugen mochte, zuvorzukommen. ebren diese Abficht; aber fie scheint uns eben so unerreichbar als anmaagend zu fepu. Gibt es wohl ein zwepschneibigeres Schwerd als die sitts liche Arenheit? Dennoch hat fie Gott dem Mens schen gegeben, und mit ihr Brauch und Misbrauch nach seiner eigenen Bahl, nur die Strafe fich vorbehaltend, wenn mir frevelhaft mahlten. Und wir Kurgsichtigen, wir, die so selten wissen, was heilsam oder schädlich ist, wir, die das Morgende nicht in bem Beute zu erfennen vermögen, noch in bem Saamen die Rrucht, wir wollen ein moge liches Bole bindern, indem wir etwas zuverlaffig

Unrechtes thun? Damit nicht ein bebenfliches Bort, ein Bort, bas unfrer heutigen Unficht nicht gufact, fren durch die Belt gehe, foll der frene Bedante über: haupt gehemmt; bie Zunge foll gelahmt werben, das mit fie fich nicht mit Lafterungen beflecke; die zeugens be Rraft verschnitten werben, bamit fie nicht Umzucht treibe! Konnte man bie Bahrheit auswägen wie Sold, ober mare fie, wie Gottes Gebot mit Gottes eis genem Ringer auf eherne Tafeln gefchrieben, fo tonns te man Jeben, ber es lefen tonnte, auf biefes etwige Gefet verweisen, und aller Zweifel murde zu Ende Aber so hat es die ewige Beisheit nicht gewollt; und wer fich nicht über Gott fegen will, muß dem armen Geschlechte der Sterblichen fcon verstatten, bag es, mit beständiger Gefahr gu trren 10), unablaffig nach Bahrheit forschen foll. Das was ihr Kleif zu Tage fordert, ift nicht ims mer gehaltvolles Erg; aber um fur bas, mas es ift, erfannt zu werben, muß es an das Licht koms men. Micht alles, mas ein verpflichteter Baras bein ber Wahrheit in seinem Unmuthe als Jrrthum verwirft, ift barum auch des Unterganges werth, und mancher Stein, ben die Bauleute verworfen hat ten, ift jum Ecfftein geworben. Geht bie Erbe nicht noch heute um bie Sonne, tros des papftlichen Anathema, und der Beschlusse des heiligen Offis ciums, und Galilei's Biberruf? Sollte es benn gefährlicher fenn an biefer ober jener Bahrheit zu

ameifeln, ale, aus blober Ochen, ber Luge ben Rang ber Bahrheit ju laffen? Bewährt fich nicht bas Gold im Reuer und die Wahrheit im Rampf? Und welches Gehaltes mag eine Bahrheit fenn. bie ihr Dasenn nur burch icheue Rlucht vor Bege nern, oder burch Machtgebote erhalten muß?

Aber ift es nicht beffer, bas Zweifelhafte und Kaliche bestehen zu laffen, als die Rube, burch Angriffe barauf zu ftoren? Wir wiffen nicht, ob fich irgend ein ebler Dann laut zu biefer Gefine nung bekennen mochte; aber wir wiffen, bag ber Satan ber Bater ber Luge ift, und bag man bie Tochter nicht in Schus nehmen tann, ohne mit bem Bater in Berbindung zu fommen. Auch wir find Freunde der Rube, aber erft nach vollbrachs tem Geschäft. Das Grab verheift uns Ruhe die Bulle; mer aber biffeits fteht, ber foll ichaffen, dieweil es noch Tag ift. Wir alle find berufen. nicht bloß um von den Früchten des Feldes zu zehr ren, sondern ju einem unendlichen Bau II). Behe bem, ben ber Bauberr muffig findet! aber webe auch bem, ber bas geistige Werk hemmt, bie Bauleute wegschreckt ober jum Schlafe verlockt! Gibt es ein widrigeres Bild als das eines Bolkes, bas mit dem Munde auf die Rrippe gebunden, wie eine heerde verschnittener Bode, nichts er: zeugt, als fein weiches Bließ, um biefes von Zeit au Zeit, bumpfe und bummeblockend, dem dars aubleten, beffen verftummelnbes Deffer ihm au seiner schmachvollen Rube half! Und doch ist dies fes die Sidee, welcher diejenigen nachstreben muß ten, denen Rube ein fo hobes But icheint, daß fie the felbit die Bahrheit unbedentlich aufopfern mochten. Dit biefer Gefinnung find die hochften Giter ber menichlichen Gesellschaft, ja Alles ges fährbet, mas ebeln Menschen bas Leben allein munichenswerth macht. Berftoren, hemmen, feb Um die Bluthe abzubrechen, die feln ift leicht. bie Rraft ber Matur und ber Sauch bes Fruhlings entfaltet hat, bedarf es nur eines Druckes ber Sand, aber fie wieder herzustellen, wenn fie gers ftort ift, und ihr Kruchte zu entlocken, bas vermag teine menichliche Rraft. Bie ein unterbuns benes Glied, fo erstirbt der gebundene Beift. Michts Lebendiges wird ohne Krenheit erzeugt. Es gibt teine Tugend, teine Beisheit, teine Liebe ohne fie. Wie die Mimofa vor roher Berührung gurudflieht, und, wird es oft versucht, dahin welft, fo geht bas Ebelfte ber menschlichen Natur unfehlbar zu Grunde, wenn es die Sand ber Billführ berührt.

Fern sey es von uns, jener unruhigen Freche heit das Wort zu reden, die das Bestehende ers schüttert, weil sie sich der Zerstörung freut, das

Alte verlacht, weil es nicht neu ift, und fich an bem Seiligsten vergreift, aus Rrevel und Uebers muth. Bielmehr munichen wir, und jeder Rreund bes Baterlandes mit uns, baf iener Muthwille, von bem es in Deutschland nicht viele Benspiele aibt. immer fern von uns fen; bag bie fromme Scheu, bie ju allen Zeiten bie Bier bes beutschen Nahmens war, auch forthin in allen Gemuthern wohne, fie, die Tochter edler Magigung und ties fen Ernstes, die ben Schlever ber Bahrheit nur ben dem Bewuftfenn eines reinen und unbeflecten Eifers zu berühren und zu luften wagt. Aber bies fe heilige Scheu wird burch Berbote und 3mang nicht genahrt, sondern verlegt. Durch Dacht zu schrecken ift leicht; Unterthanigfeit tann erzwuns gen werden, aber Achtung und Ehrfurcht wird nicht burch Gebote gewonnen. Der Sclav ift tus difch und hinterliftig, und von allen Zeichen ber Sclaveren Schien ben Alten bas Berbot bes fregen Wortes bas ichlimmfte und unerträglichste; baber benn Wolter, benen bie Zunge gebunden ift, Die Runft der Verstellung lernen, und bas, mas ibs nen auf offnem Bege verboten ift, durch Lift und geheime Bundniffe zu erobern suchen. Dann fteht nichts mehr fest. Ein bumpfes Ahnden ber Ge: fahr verbreitet fich, und nahrt das Mistrauen, ben ichlimmften Reind ber Rube und Sicherheit. Bes ber Unterthan erscheint als ein Reind, und wah.

rend die Schmeichelen den Thron mit Hymnen und Lobliedern umringt, sinkt er in den Hohlen durche wühlten Boden ein. Wie der Glaubenszwang Atheisten macht, so weckt der politische Zwang den Has der Macht; und an der Diebslaterne der ges heimen Policen zündet der Aufruhr seine Fackel an. Wo man das Licht verstecken muß, kömmt leiche Feuer aus; und wo das Wolf in der Finsterniß, Siner gegen den Andern rennt, geht es nicht ohne Unglück ab. Gönnet daher einem jeden sein Licht, damit nicht Suerm Wolke das Schicksal der thörigs ten Jungsraun werde; und laßt auch das Surige leuchten, damit sich die Welt daran erfreue und Such nach Verdienst und Würde ehre.

Die Prefgesetze scheinen sich auf drey Punkte zurückschren zu lassen. Erstlich, auf die Retis gion: Es soll nichts gegen die Relis gion geschrieben werden. Dieser Forder rung stimmen wir mit Freuden ber, und nennen den einen Gotteslässerer, der gegen die Res ligion schreibt. Aber damit kein Irrihum uns täusche, der sich hinter dem vieldeutigen, ehrwärs digen Worte so leicht verbirgt, so laßt uns überz einkommen, was wir Religion nennen wollen. Ist es Euch das, was Gottes Athem von Ewigs keit her in das Herz des Menschen gehauche, jene

heilige Offenbarung bes Gottlichen und Beiligen: iene fromme Chrfurcht gegen Gott und fein Ges bot; jenes frobe Bertrauen ju dem Bater, ber über feine Rinder wacht; die Soffnung der Uns sterblichkeit; bie Rreube an dem Guten und ber Abidbeu bes Gunbe? Sift Euch bieß Religion, fo wird die Berletung jenes erften Gefetes fo fels ten fenn, daß es taum eines Gefehes bedurfte: aber wo fie erscheint, wird fie fich, wenn fie Frevel ift, felbst noch eber bestrafen, als die Sand ber Obrigfeit fie erreicht, ober, wenn fie als Lehre (philosophischer Atheismus) auftritt, weber ges bemmt, noch bestraft, sondern mit ihren Waffen betampft werden muffen. Ift aber unter Religion ienes außere Gebaude gemeint, welches jedes Bolt ben fich, nach Daafgabe feiner Bedurfniffe, gus fammengesett hat - und es ift leider nur allau gewöhnlich, bas Wort in biefer Bebeutung und bie Form für bie Sache zu nehmen - fo fehen wir nicht wohl, wie jenes Befeg erfüllt werben foll. Wenn es ber Religion juwider ift, gegen den ros mischen Cultus zu streiten, ober gegen die orthos dore Lehre ber Griechischen Rirche, so ift es auch zus verlassia gegen die Religion, die Lebre der Augsburs gischen Confession ober den Calvinismus, oder die 39 Artifel ber Anglicanischen Rirche anzugreifen. hier entsteht nun sogleich die Frage, ob eine Res ligionsparten ungehindert, und ohne dem Gefete zu verfallen, gegen bie Lehren, Sagungen und Gebräuche ber andern, aber nicht gegen bie ibr selbst eigenthumlichen (gegen ihre eigene Religion) schreiben durfe? Bit das Erstere - und so lange ber Zwiespalt selbst rechtmäßig besteht, wird auch ber Streit über bas Beiligste so wenig gehemmt werden fonnen, als ber Streit über ein irbifches Befigthum ben einem noch schwebenden Proces fo ift nicht abzusehn, mas burch bas einseitige Bers bot gewonnen werden tonne. Denn nicht blok wird ein Volk gegen bas andre, das katholische Italien gegen bas protestantische England, ju ftreis ten fortfahren, sondern auch der einzelne Ratholit in einem protestantischen Lande, wenn ihn fein Eifer treibt gegen Luther und Calvin au fchreiben, wird auf bas Recht troken tonnen, für feine Religion zu ftreiten; und eben fo ber einzelne Protestant unter einem tatholischen Bolte; fo wie ohne Aweifel auch ber Wiedertaufer, ber Socis nianer und Unitarier. Wollte man fagen, es folle in einem firchlich getheilten Lande, wie in Deutsche land, gar nichts gegen irgend eine Religionsparten, welche Geftalt oder Nahmen fie auch habe, ger schrieben werden; fo murbe immer noch gefragt werben tonnen, ob denn bas fo ausgebehnte Bers bot auch von denen verstanden merden folle, bie, indem fie fur ihre Rirche ichreiben, ja eben bar burch allen andern entgegen treten? Confequent

mare bas allerbings; nur marbe fich bann zeigen, daß für die Religion fo viele beife als gegen fie, und daß eben den feurigsten und salbungsreichs ften Berten, wenn fie in bem Ginn und Geift einer bestimmten Rirchengemeinschaft geschrieben bas Imprimatur verfagt werden mußte. Ueberhaupt aber vermogen wir nicht einzusehn, wie selbst das strenaste Censuredict ohne die treue Benhalfe eines heiligen Officiums nur irgend einen Erfolg haben soll, da, wenn auch die Ungahl von Schriften, die feit Sahrhunderten von Beiden und Chriften, ber genommenen Ansicht nach, gegen bie Religion geschrieben worden, von Stund an nicht mehr wuchse, es boch mehr als Eines Omars bes barfte, um bie ichon vorhandenen ben Rlammen und der Vergeffenheit ju übergeben, und eines uns adhlbaren Beeres ftreng rechtglaubiger Gehalfen. bie in jeber Rirchengemeinschaft, auf ein haar zu bestimmen mußten, mas ber Religion zuwider ober ibr angemeffen ift.

Das zweyte Geset der Gegner der Preffreys heit verbietet gegen die Regierungen zu schreiben. Wir wollen nicht fragen, ob unter dies sem Worte alle und jede Wertzeuge des höchsten Willens verstanden werden sollen; aber immer wird es schwer seyn zu bestimmen, wie nah oder wie weit vom Throne sich die Schranken der Unversletzlichteit ziehen sollen. Wahrscheinlich werden

unfre Geaner Konell mie bee Antwort fertig fein, es folle nichts aegen die geheiligte "Person eines Regenten ober feine Beschluffe b. h. gegen bie Bers waltung feiner Minister gefchrieben werben. wollen diefer Antwort nichts entgenfeben; aber es moge und die Krage erlaubt fenn, ob fich diefes Borrecht auf alle und jede Regenten, mit Inbes griff ihrer Minister, so lange biese bas Ruder fahren, aber nur auf die driftlichen Rürften und thre Werbundeten ausbehne? und ob, wenn wir auch den Den von Algier oder den König von Cew Ion and bem Sviele laffen, in bem moglichen Kalle, daß ein cheiftlicher und legteimer Mongreb wie ein Denieber ein Schah Mabir herriche, die emporte Menfchheit auch jenseit ber Grenzen seiner Gewalt berrichaft nicht klagen und warnen durfe? Dochte wohl ein solches Verstummen ber bachften Barbe frommen? und murben nicht die gu Theilnebe mern tyrannischer Arevel werden, die sie auch in ber meiteften Rerne burch Ochweigen au ehren geboten. "Guer Sandwert, fagte eine fromme Dame au einem satyrischen Dichter, ift gegen bie christliche Liebe." - Dun fo erlauben Gie mir gegen ben Reind ber Christenheit, gegen ben Große tarten , au fchreiben. - "Er ift ein soweriner Berr; gegen Personen feines Standes barf man bie Achtung nicht verlegen."- Ober gegen ben Sa, tan? - "Man muß Miemanden Boles nachlagen."

Das britte Gefes nimmt bie Sitten in Sont. Es tonnte auch bas erke fenn, und viels leicht bas Einzige. Ich habe hieruber wenig au fagen. Auch ich wunsche, so sehr wie irgend ein Bertheibiger bes Prefgwanges, baf bie Sittens lofigfeit nicht burch Ochreften genahrt werbe : wie ich ebenfalls von ganger Seele muniche, bag mie etwas gegen einen unfrer Kurften geschrieben Aber ich will bas Eine wie bas Anbre nicht durch Berbot und Aurcht, fondern, ben vols ler Rrenheit, durch lleberzeugung und tiefes Ges fühl. Ich muniche baber, ban ein mahrhuft reis aibfer Sinn alle Stande erfulle, und bas Seiline fo fchate und fchirme, daß ber Leichtsinn fethst auf ben Gedanten eines Angriffes vernichten mufite: baf alle Regierungen durch mahrhafte Beisheit und durch furchtlofe Deffentlichteit ihrer Sandlung gen jebe Berlenmbung ju Boben fchlage; bag bie Diener ber Religion burch Bilbung, Renntniffe, Rrommigfeit und reine Sitten, ber Lebre, bie fie vertunbigen, Burbe und Ansehn verschaffen; baß Bucht und Sittsamteit an ben Sofen wie in ben Butten mobne, und der augellose Schriftsteller tein Publikum finde, das ihm sein Ohr leihe. Dieß find weitgreifende Bunfche, die durch wohlfeile Edicte nicht zu erreichen ftehn; aber, wenn mir nicht irren, die Gingigen, die ber Burbe ber Res aierungen, der Bilbung der Bolter und dem Stans

de ber Cultur in Dentschland entsprechen. Dicht aus Rinsterniß wird bas Gute gebohren, fondern aus Licht. Loschet also bie Sonne nicht aus, bas mit es Lag werbe, noch bie Sterne, wenn Ibr ben Weg burch ben Ocean fucht; noch hemmt ben fregen Gedanten, wenn 3hr fittliche Menfchen, wenn Ihr tuchtige Arbeiter ben bem großen Bau ber Beisheit verlangt. Jeber aber gebiete fich selbst querft, und entsage dem unchristlichen Bors rechte, fich bas zu verstatten, was er an Anbern ftraft. Bobl nicht leicht bat eine Zeit mehr Rurs ften gefehn, bie bas öffentliche Urtheil weniger zu fürchten brauchten als die unfrige; und teine Zeit tit baher mehr berechtigt gewesen, die Losung ber alten Feffeln der Preffe zu hoffen. Durch die Ers füllung biefer Zusage werden sich unfre Kursten ein. Dentmal feben, bas vernehmlicher als jebe Lobs rede fpricht, und das ihre Nachkommen ohne Uns terlaft erinnern wird, nach ben Tugenben und Sitten ihrer Ahnherrn zu ringen, um wie biefe ohne Aurcht bas Urtheil ber Welt über fich fren geben zu fonnen.

# Unmerfungen und Bugaben.

#### 1.

Der Ankläger der Zeit thut das Alter jenes Sastes durch eine Stelle Ciceros (do legibus II. 4.) dar. Er hätte noch etwas weiter hinaussteigen mögen; denn der römische Philosoph dankt diese Stelle dem Plato, der sie vielleicht von einem Ppthagoräer entlehnt hat. Doch darauf kömmt wenig an. Wichtiger ift, daß beide Philosophen überzeugt waren, die Idee des Gesetze ruhe in Gott und gehe aus von Gott; ohne doch deshalb der Besugniß zu entsageu, selbst, nach eigener Kraft ihrer Einsicht, eine Gesetzgebung zu entwerfen, welche besser sepn sollte, als die von den Vätern ererbte. Vielmehr schien es ihenen recht und weise Gesetze aufzustellen, nach jesenen recht und weise Gesetze aufzustellen, nach jes

nem uralten Befeu gebilbet, welchesaller Dinge Quell und Urfpeung ift; Gefete, die, wie alles Menschliche, nur eine Annaherung an die hochfte Idee sen, und eben deshalb, und weil das menschliche Geschlecht nicht auf Einer Stelle verweilen fann, eine fortgesette Verbesserung verlangen. Rur dann, wenn die Weilesten und Besten mit einem auf das Sochste unverwendet gerichteten Blida, sich jener Verbesserung der Gesetz widmen, wird der Wille Gottes, in vollsommener Uebereinstimmung mit den Horberungen der Vernunft erfüllt.

"Bo feine Gefete find, schreit Jagobi (Werte 2. Th. S. 366.) ba ift kein gemeines Wesen, folglich auch keine bürgerliche Freyheit. Wo will ku he hiche Geses Plat finden, da ift, so weit diese reichen, wieder keine bürgerliche Creyheit; und willkührlich ift ein jedes Geset, welches keine noth wendige Folge der unveränderlichen ewigen Gesete der Naturist. — Die Mehresten haben ben Untersuchung der politischen Freyheit andre Gesichtspunkte, so daß es gemeiniglich daben nur auf die Frage hinausläuft: ob es zuträglicher sen, sich der willkührlichen Gewalt eines Einzigen, einer gewissen Anzahl aus der Menge, oder

diefer Menge felbft ju unterwerfen b. i. welche Sattung bes Despotismus wohl die beke fenn mochte. Gine Frage, die nicht febr verbient, daß fich ein weifer Mann bamit beschäftige."

2.

"Es ift bie größte Ungereimtheit, fagt Cicero (de Log. I. 15.) Alles fur gerecht au halten, mas auf Ginrichtungen und Beichluffe Talte Gewohnheiten und Anmagungen] gegrundet ift. Burbe bas Recht burch Bolfsbeichluffe, Ausspruche ber gurften und Urtheile ber Richter begrundet, fo fonnte es geschehen, daß auch der Raub, der Chebruch, Testamentsverfalichungen und bergleichen aum Rechte murben." Dan fann nicht bestimmter jene willführliche Gefebaebung verwerfen, bie fich nur burch Gewalt geltend macht, und die gleichwohl von denen, die und ohn' Unterlas auf bas Beftebende verweisen, indirect gebilligt wird. Aus ber Ueberzeugung, bag alle Gerechtigleit in der menschlichen Gesellschaft ein Ausfluß der Bernunft, als des Organs der emigen Gerechtigkeit, fen, leitet ber Romer auch ben Gas ab, bag bie Berechtig-Reit; bev aller Ungleichheit, die aus verkehrten

Sevolubelten und eiseln Repnungen; suffinnen.
(L. I. c. 10.), dennech für Alle die nemliche fen:
Quod si, quomodo est natura, sie judicio homines humani, ut ait poeta nihil a so alienum putarent, coleretur jus acque ab omnibus. Quidus enim ratio a natura data est; iisdem etiam racta asio rdata est; ergo et leuignas put rocta ratio in judendo et vetando; si dans pies quoque. At omnibus ratio. Jus igitur datum est omnibus,

3.

Wis im Jahre 2783 ben hem gegen bie Berwaltung ber Oftindischen Compagnia erhobenen Klagen Singe die Behauptung ausstellten, es sep unrecht, eine so ausgedehnte politische Macht einer Gesellschaft war Rausenben auguvertrauen, sehnte Burte es ab, auf diese Frage einzugehn, indamer (Spooch on Mr. Fon's Bast - India Bill) sagt: "Reine Ersahrung klart mich hieraber nicht hinlanglich auf. Ich habe Rausente gefannt, die die Gesinnungen und Talente großer Staatsmänner besahen, und Staatsmänner die den Character und die Jähigkeiten eines Kleinkrimers hatten. Reine Ersahrung hat mir keine Beransmers batten.

taffung degeben, in irgend einer Lebensweise oder Erziehungsart Etwas anzunehmen, was zu Regierungs-Gunctionen unfähig machte, ansgenommen das, woburch diese Junctionen leider nur allzu oft erhaltenwerden — ich meine den Geist und die Gewohnheit niedriger Cabalen und Ranke. Diese hab' ich noch nie, in keinem Fall, mit det Fähigkeit für eine gessunde und männliche Politik vereinigt gefunden."

### 4

Selbst die entschiedensten Freunde der Stellvertretenden Versassung, oder, was eben so viel ist, die Gegner der absoluten Monarchie stimmen in die Forderung einer religidsen Grundlage ein. Gailleul's
Bengnis (Kritische Untersuchungen a Th. S. 339.)
mag hier statt aller dienen: "Erkennt man an, dast die desentliche Gewalt im Willen Gottes ruht, das sie ein Aussuss seiner Manten im Ganzen und im Sinzellien gebundenbat; erkennt man an, das die Geses nur die Folgerungen aus diesem Gesetze sehn kannen, so gidt man:
dadurch der höchsten Autoritäs im Staate und den Ge-

fogen einen religibsen Sparacer, der bisber burchende verkannt, wurde. Warlich, Alles ift veligibs, Mes ift beilig in dem Prime in einer Ragierung. Diefes süblien alle emskehenden Boller, webe es bep den ubten Philosophen ein Resultat ihrer Prüfung wurde: In diesem: Singe kommt, wie der h. Paulus fage alle Geweit von Gott." Er: sast hinzur: "man some nicht umbin die Autgrität; des Princips: Thue-Andern nicht, was du nicht willst, daß dir geschehe, anzuerkennen, und als eine wohlthätige Offenbarung zu verehren, die von Gott selbst dem Menschen in das Gewissen geschrieben worden."

Diese Erklarung genigt allen Sorderungent; aber ohn e sie kann die Annahme einer religibsen Grundlage in der Regierung der Graatme eine Quelle der gräflichsten Willkahr werden. "Auch die Eprannen, sagt der h. Augustinus (do Civit. Dei V. 19), können sich auf ein göteliches Recht berufen; benn es ist die Vorfehung, welche die hochste Gewalt in ihre Sande legt, wenn sie glaubte, daß die Wenschen solche Gerscher verdienen." Darum aber wird niemand sagen, das die Tyrannei eine religibse Grundlage

habe pud perdent jedes schandliche Geweider welches Gott gulder, das nemliche von sich rühmen könnte. Jedes gewostithätige Werk der Ungereihtigkeit ist inreligids, was auch knuter sein Gegenstand seyn mag-Daher eine Regierung, welche, und ihren subjectivon Ansichten, eine gewisse Art von Religion, welche estund sieh, durch Gewalt zu ührer Grundlafte machenwollte, weit entfernt durch die Beschaffeicheit: ihres Gegenstandes gerechtfertigt zu werden, vielmehr sich der böchsten Rüchlosisseit schuldig machen wurde.

5.0

Falgende Worte Sergufan's (History of civil Bocioty. Part. VI. Boct. 5. p. 408.) find des tieffen Rachdentens werth: "Anie ift die Frendeit int größerer Gefahr, als wennzwir die Gladfeligkeit eines Bolles nach den Wohlthaten abmeffen, die eine Fieft gewähren kann, oder nach der Ruhe, die eine billige Barwaltung begleiten mag. Der Machthaber kann durch seine heroischen Eigenschaften blenden; er kann feine Unterthanen in dem Genusse jedes sinnlichen Bortheils und Bergnügens khügen; aber die

Wohlthaten, die aus der Freiheit emflehen, sind von andrer Art. Sie sind nitiftisie Früchte einer Augend oder einer Gide, ibie in Ver Bruft eines Mannies wohnt und wirft, sondern eine Mitthessung der Eugend selbst an Viele, und eine folche Vertheilung der Berrichtungen der bürgerlichen Gesellschaft, wodurch Bielen die Ausübung und Anwendung der Artike ihrer Retur verlieben istisch in

6

15 5 Te - 10 C

"Das Sochste veriffrenheit in ihrer abkracten Bolltommenheit ift niegends vorhanden, und foll niegends vorhanden, und foll niegends vorhanden fepn. Auch die Frenheit muß bestänkt werden, wenn man sie wirklich bestehe soll. Den Grad der Beschräntung in jedem Kalle genaus westimmen, ist unmöglich; aber es muß das beständige Streden einer weisen Regierung sepn, durch vorsichtige Versuche, durch vernünstige, richige Bermingen auszumitteln, mit wie wenig, nicht mit wie viel dieser Beschräntung die Sesellschaft bestehen kann. Denn Frenheit ist ein Gut, das vermehrt, nicht ein Lebel, das vermindere werden soll. Es ist

nichtebloß ein Privatbelly vom erften Rang, fondern der Lebensanell und die Kraft des Staates, der eben uur foniel Leben und Reaft hat, als Frenheit in ihm ift.", Burka Latter to the Shexiffs of Bristol.

The second secon

, Dhirend diefer Regierung (1380-1422) vereinigte fich bie Buth ber burgerlichen Rriege und ber Rrieg mit ben Fremben, um Franfreich an ben Rand bes Berberbens au fuhren. Dren tiefe Bunden, Die Schlachten ber Rofebec, Nicovolis und Azinourt, erfahanfeen, bas allitt-bes franzofifchen Abels. Dren Meuchelmorbe manen ber Geame, aus bem fe viel Unglid entfproß. Der Morb bes Cannetabel von Cliffon, im Anfange ber Regierung : ber bes Dervogs von Orleans in ihrer Mitte, und enblich die Ermetbung bet Amange von Bourgnaue ju Montreau. Die Rrauen vereinigten fich mit ben Mannern; um bas Unglad bes Reiche au vollanden. Amer Brimeffinnen, eben fo ehrgeibig als eiferfüchtig, eine verbublte und rachfüchtige Ronigin, überließen fich obne Mudhalt ber Gluth ihrer Leibenfchaften. Alle Stanbe bs Reichs geriethen in Berwirrung, und fühlten bie

Die Mitbeschraftsheit des Willens in inwertiffig die geschweichke Seindlin der Gewichtigkeit und Missigkeit. Ja. jeder Augend. Niemand ist seiner selbst so gewiß, der, weinn der Blit in seinen Kinden rubt, ihm nicht diswellen dem Jorne überläßt, und lieber thut, was er kann, als was er soll. Friedrich Wilhelm II. mar gewiß ein wohlwollender Konlig; aber, weil keine Schranken seine Macht hemmten, hat er die Mippen der Ungerechtigkeit nicht vermeiden können. Als im Jahr 1794 das Cammergericht zu Berim in der Sache des Prediger Schulz zu Bielsborf nicht nach dem Sinne des Königes und seiner Umge-

bungen geforochen battear wurde benienigen Ratben beffelbengebie au Gunftem bes Brebigers geftimmt batden de burch einen Cabinettbufehle bie, tonigliche Ungnabe augefunbigt, ein Dieuteliahr ihred Gehaltes eingetogen, und diefer bem Irrenbaufe jugewiefen. Diefe Strafe winde obne Weiteres vollzogen, und das hohe Unfehen bes Cammergerichtes auf lange Reit gebrochen morben fenn, hatte nicht ber Borfand beffelben, ein ebler Greis, obaleich felbft für feine Verfon mit dem Urtheile bes Gerichtshofes nicht einverftanden, ben Muth gehabt, bem Monarchen Sein-Unredt fühlbar au machen und fein Gewiffen in ribren. Dachdem er in einem Schreiben an ibn Chan 30. Jun. 1792) den tiefen Schwerz gefchilders hat som en ben ber Denabmirbigung bes achtbarffen Berichtshofes fühle, an beffen Snite er fiche, fdreibt er folgenhe benfwurbige Worte: "Der gute Buftand der Juftie in allen Sochfideno Staaten ift hauptfache lich durch die von E. R. M. und Ihren albemurbiges Borfahren fo oft gegebene Erflarung, daß der Lauf ber Gerechtigfeit durch teine Machtivruche und Cabir nets : Ordres gehemmt werden folle, begrundet worben. Ungefranfte Stimmfrevbeit bes Richters und die Sicherheit, das ihn für feine obner Rebenablichten abaegebene. Meinung feine andre: Pelobinung where Strafe treffen tonne, als die Sochfchatung ober ber Tabel des vernimftigen Dublicums, find und bleiben in der Chat die ersten und wesentlichsten Ersorderniffe einer auten Juftiavflege. Wenn ber Richter aber erft in Gefahr tommt, burch eine noch fo gewiffenhafte Meinung ober Entscheibung fich Ungelegenbeilen, Berdruf und Gerafe zuziehn zu fonnen, fobalb feine Meinung das Unglich bat, einem Minister, pber fouft einem Manne von Bebeutung und Einen fluß zu midlaffen, w bann wird an die Stelle ben ne. wiffenhuften Unparteolichkeit, welche bisher in E. DR. Gerichtsbofen geherrscht, balb eine verberbliche Bolitik treten; man wird ben Abgebung feiner Stimme nicht mehr wie bieber bloß auf Gott, Gefot und Bewissen, sondern auf Rlugheit, auf eignen Bortheil und eigne Erhaltung Ruckicht nehmen; gegen feinen größern und Mächtigern wird ber Arme und Berlaffene Gerechtigfeit erhalten, und auf ben Blaben ber biebern und gerechten Manner, welche jest bie Breukischen Gerichtebbfe faffen, werben funftig feige und bestechbare Miethlinge figen, so wie es in allen

den Steaten der Fall ift, wo die Gerickthofe unter dam Ciaffasse der Bunftinge und Geofen flehen. (\*\*\*)

200 Diese muntigen Worte waren mit der Bitte um Burücknahme des Cadinethefehls verbinden; und diese Bitte wurde erfüllingen

9.

"Wenn es gilt, fagt Burte (Works. Vol. 31)
ein zahlreiches, thatiges, muthiges Wolk in Abhangigkeit zu erhalten, so ist Gewalt nicht nur ein verhaktes, sondern ein schwaches Wertzeug. Ihr Gebrauch ist immer um auf eine gewisse Beit beschrift.
Sie kann für den Augenblick unterdrücken, aber sie überhedt nicht der Nothwendigkeit, dieses Unterdrücken zu wiederholen; und man kann schwerkich sagen, daß man ein Wolk regiere, dis man immer von neuem erobern muß. — Die Anwendung der Gewalt ist noch überdieß unsicher. Schrecken ist nicht immer ihre Wiekung, und eine Rustung ist noch kein Sieg. Mislingt der Versuch, so ist Alles verlobren. Wenn

<sup>\*)</sup> S. Batere Unbau ber neuften Rirchengeschichte. 1 261.

skiebliche Manhanblungen midlingen, fo bleibe die i Memalt: immer nach gabriad i midfærtischer fiber De umlte fo ift feine Beffung mehr füngleichliche Ber-Subinbamaenin i Mecht unbullteinen mirb bismeifen burd Bate erfauft, aber merfann Mecht fund Link-· then wour ber wenermten: und . mendanichionenen . Wemalerbilinbeit als ein Mampfenginrheitele menten. 4-1 . Suer Reich if non die fer biffett geit Einen bie eine Wir is a mich ned bie gen bergeburge driet gebeite HORIZON . T. T. THE WAR ARE ENGINE inu Marobiverschat (Berleg Thathara), bar beften Unterricht aus verschrinenen Berfen gefcoort zu haben, bie nicht felten, nach feiner eignen Empfindung, auf ungeheuere Irrthumer hinauslie fen." In eben biefen Werken aber, fabrt er fort, laa eine gewiffe belle, große, gewaltige Muficht jum Swande, bie mein Ang gegen Dinge öffnete, bie ich gar nicht, ober buntel, ober mur gerriffen mahrgenommen hatte. Ich wiederhole es, daß ich unfchitbaren Unterricht aus Schriften biefer Urt gefcopft habe, und schmeichle mir, abnliche Erfahrungen ben allen Denen angutreffen, Die mit ganger Seele nach Wahrheit rangen." Alfo aus Buchern voll Irrwhund lernte ein weifer Mann Wildhiel Daht Eprumen der Meinungen und Jungen, die der mit Eurem Schwamm über Allos der Skoliffen möchter, wad Euch micklite, schlige Euch Eucr Skoliffen micht der folchen Wortens Oder ist es Euch niche den Wahr heit, sondern nur um die Aufreckehntung der patentiren und gestempelten Meinung zu wand War-lich! Euer Reich ist von dieser Welt und Eme Herrschaft wird vorübergehn, wie der Schatten einer Wolke, wie der Ruhm Aller, die der Wahrheit micht gehorden, sondern ibe der Wahrheit micht gehorden, sondern ibe der Wahrheit micht gehorden, sondern ibe der Wahrheit in ihrem Dienste haben wollen,

## 11.

"In einem Lande, worin man den Verstand durch überstrenge Censur für Kontrebande erklart, und den Ausgebildeten als gefährlich ausschreit, wird leicht grobe Sinnlichkeit herrschend; die Verschindung mit dem Geisterreiche lößt sich auf Kossen des Staates selbst auf, und man ersest durch verdoppelten Misbrauch an dem Irdischen, was man an dem Geistigen unterlassen muß. Die Folgen sind noch

pedentenders treben nach schneller ein, wenn höhere Mildung, worder geachtet ward. Seben gar benachdanze Rogenten boben Werth darauf, und finden ihr und ihres Wylfes Deil darin, so blasen der beleibigte Stolle, das Bewustsepn der Geringschähung und Benachsung anderer Böller, zur Rache, und man glande sich nur so mehr berechtigt, den Staat für sein Wichtung frühlich zu befandele. Ruch wehr? In einem solchen Lande werden Bücher zu gesährlichen Lohnveistern, deren Bekanntschaft man sich in andern Ländern schlunge würde." Rüngerd Werfe 12 B.

o in 1862 and install a

ont well and a second control of the second

# Zufällige Gebanken

den Religionszustand der Zeit.

1816.

Tok ne bedge

Wenn der Verluft des Schonen und Vortrefflis den schmerzlich ist, so ift bagegen der Gedanke trostend, daß sein Andenken danert und sein Bild, von irdischer Bedürftigkeit gereinigt, in der Tiefe der Seele unauslöschlich lebt.

Den tugendhafte Mensch stirbt, aber die Tusgend ist ewig. Die Form zerfällt, aber ihr Inshalt dauert; und erst dann werden die Tugenden trefflicher Menschen mit recht inniger Freude ges nossen, wenn die Banden der Form gelößt sind, durch die sie gefesselt wurden. Dann wird die stumme Dantbarteit laut in Wort und That, und strebt sich kund zu thun durch sichtbare Merkmale, damit auch die kunstigen Geschlechter Theil nehs men mögen an so schoner und reiner Freude.

Aus solchen Gesinnungen ist ber Gebante hervorgegangen, dem Andenken eines verehrten und hochverdienten Lehrers \*) ein Denkmal zu weihen, und wie dieser Gedante den innern Bunschen Aller zugesagt, hat der Eiser gezeigt, mit dem er ergriß

<sup>\*)</sup> Dem verftorbenen Loffler, im Jahr 1816.

fen worden. Er hatte in jedem herzen geschlums mert, nur den Aufruf erwartend, um jum Bes wußtseyn und jur That ju erwachen.

Die Zeit, in der wir leben, wird oft als eine seibstsächtige Zeit geschmaht, vielleicht nicht mit größerem Rechte, als jede andere, vielleicht selbst mit geringerem. Gewiß ist es, daß da, wo das Andenken der Todten theilnehmend geseyert und mit Begeisterung gerühmt wird, die srepe Liebe des Gnten noch nicht erloschen senn kann; und daß da, wo sich alle Herzen und Hände öffnen, das Grab des Verdienstes zu schmäden — ohne Ers wartung irgend eines Lohnes, ja selbst des Dans kes nicht — das Vrandmal der Selbstsucht vers schwindet.

Solche Denkindler sind ber besten und herrs tichsten Zeiten wärdig; sie allein sind dauernd und ewig in den Gesinnungen, aus denen sie hervors gegangen. Wiele und glanzende Trophaen, welche der Sigennuß oder die Furcht dem Stolze der Mächtigen vor ihren trunkenen Augen aufgeführt, hat die Wuth der Partheyen oder gerechter Zorn zerrämmert; viele sind über Nacht in den Staub gefallen, aus dem sie empor gestiegen waren; aber bewahrt durch die Schutzeisser der Liebe und froms men Sinnes, dauert der einsache Stein oder das bescheidene Kreuz, das die Zärtlichkeit trauernder Freunde auf den Gradhügel der Abgeschiedenen

weihte, von Geschlecht zu Geschlechte fort. Das Gefühl, dem es sein Dasenn verdankt, sichert ihm auch seine Erhaltung zu, und wenn es auch ends lich der Zeit weicht, so lebt doch der Sinn, der es stiftete, mit unauslöschlichen Zügen in dem Bus che des Ewigen fort.

So zeugen die Graber ber Tobten für die Lebenden, wie die Dankbarkeit der Lebenden für die Tugend der Tobten zeugt.

Diefes bankbare Gefühl verlangert bas Das fenn der scheinbar Abgeschiedenen und thre ruhmi polle Birffamteit weit über die Grenzen bes irbis ichen Lebens. Wenn ber Menich ftirbt, und alle feine Rraft auf ewig in bem engen Grabe gefeffelt scheint, ba steigen seine Thaten ruftig aus ber Afche auf und zeugen von ihm, lehrend oder warnend. troffend oder schreckend, und gehen als Beifter burch die Belt, fublbar allen, beren geistige Sins nen nicht verschloffen find. Ein jedes Grab, bas ein schönes und edles Berg gerdrückt, ift ein Thron ber Tugend und Religion, wo sie ben Spiegel ber Bahrheit zeigt, und mit milben und fanften Worten zu liebender Machfolge des verehrten Tods ten ermahnt. Wie ein Saamentorn, in fruchts baren Boden gelegt, taufenbfaltige Fruchte bringt, fo der Gerechte, wenn er zu ruhen scheint von seit ner Arbeit. Um ein folches Grab erhebt fich ein unfichtbarer Tempel bes Sochften, in welchem ber Ewige durch reine Frende an dem Guten, durch edle Borfage, christische Liebe, Bohlthätigkeit, Demuth und Gerechtigkeit herrlicher gepriesen wird, als durch laute Hymnen selbstsüchtiger und prahlender Herzen. Solche Kraft ist anch aus Löfflers Asche hervorgegangen. Sein Bepspiel ist lebendig geblieben und wird unter uns wohnen, so lange die Dankbarkeit unter uns noch empfängliche Herzen sindet und das segnende Auge des Ewis gen auf Gothas freundlichen Auen ruhe.

Noch sind die Zeiten weber so gut — benn bas tausendichrige Reich ist noch nicht erschienen — wo der geistliche Stand überstüssig, noch so schlimm und verrucht, wo er unbrauchbar ware. Noch ist bas Christenthum die Quelle des Heils, und die Lehrer desselben, wenn sie nur wollen, die Stütze der Staaten und der Trost der Wölfer.

Wie das Bose gegen das Gute, so kampft ohn' Unterlaß die mechanische Kraft gegen die meralische an. Der Staat bedarf jener aus Noth und wegen der Unvollkommenheit, die an irbischen Dingen haftet; aber nicht selten geschieht es, daß sie, in dem stolzen Bewußtseyn der Unentbehrlicht Leit, die Thronen allein füllen und mit harter hand Tausende freyer Menschen, wie im Puppens

friele, einstimmig und einwillig lenten möchte. Der vernünftige und mundige Mensch aber will mobl regiert, aber nicht will er gezwungen fenn; und wenn er alle feine Billtubr in diefe Sande eis nes Einzigen nieberlegt, fo will er auch die Ents außerung bes eignen Willens burch bas Bewuftt fenn frever Entfcbliefung abeln. Mur in biefem fregen Sinn, in biefem menfchlichen und ebeln Stola tonnen die Bolter gedeihen, und fo machtig und unaustilgbar ift biefer Sinn, baf ihm, menn es jum Rampfe tommt, bie mechanische Rraft auch in ihrer hochsten Ausbildung unvermeidlich erliegt. Bie furchtbar und zerstorend biefer Rampf fen, haben unfere Mugen gefeben, und bag er nicht wiedertehre, daß die Nothwendigfeit mit der Frent beit ins Gleichgewicht trete, bas ist zuerst bas Wert weiser Berfaffungen, dann aber bas ber Sitten, ohne die alle politische Weisheit eitel Thors beit ift. Ronnten die Sitten ju ber größten Bolls tommenheit und Reinheit geläutert werden, fo wurde in dem Augenblicke ber ganze Mechanismus ber Staaten wie ein überfluffiges Gerufte vers fcwinden: Frenheit und Dothwendigfeit warden fich in allen ihren Elementen durchbringen, und wie in dem innern Menschen, so murbe auch in feinen außern Berhaltniffen jeder Streit auf ims mer geschlichtet seyn. Ob nun aber gleich biese Idee in der Wirklichkeit nicht dargestellt werden

fann, fo ift boch tein Seil für ein Bolf zu bem ten, ben bem fie nicht ber Segenftand tiefer und raft lofer Gehnfucht ift. Durch melde Erziehungs funft es nun moglich fenn tonne, einen folden Eis fer au entannden, welcher bas unerreichbare Biel mit so unablaffiger Anftrengung, als ob es ein erreichbares fen, verfolge, ihn, wenn er entzun bet ift, au erhalten, und nicht bloß einige Ers mähltere, sondern die große, mit dem Drucke des Beburfnisses, wie mit bem Andrange rober Be aier kampfende Menge bamit zu erfüllen - bieß wissen wir nicht; baß aber bas Christenthum durch bie in ihm wohnende Rraft ber Wahrheit, ohne menschliche Runft, blos burch ben reinen und fraft tigen Billen feiner Lehrer biefes Bunder bewirten tonne, bat die Geschichte ber Menfchheit gelehrt. Indem es bie Großen der Belt, die über fich teine irdifche Macht und unter fich nur Bertzeuge ber Billfuhr feben, vor Gott fellt, und ben ges rechten Bettler über ben ungerechten Ronig ers boht, indem es ftolge Anie in Demuth beugt, und mitten in bem Glange ber Ueppiafeit ben Abgrund bes Grabes offnet, bricht es ben Uebermuth ber Macht und stellt die Gleichheit wieder ber, welche bie Staatstunft aufgehoben. Aus ihm quillt bie Burde, bie den Kursten schmuckt, und Demuth vor Gott; Renntnig ber schweren Pflicht und Rraft gur Bollbringung; Ernft und Gifer in dem

hohen Beruf; unverbrüchliche Gerechtigkeit, freunds liche Milbigkeit, unverdroffene Bachsamkeit und treue Liebe gegen den letten, wie gegen den ersten seines Bolts.

Micht minder tann ben bem Bolte bas Chris ftenthum bie Quelle raftlofen Strebens nach Reins heit und Beiliqung feyn. Dem, ber hienieben nicht hat, wo er sein Saupt hinlege, zeigt es bie Rranze bes Siegs und unüberschwenglicher Seligs feit jenseit bes Grabes, wenn er unverzagt feine bornige Bahn durchläuft, ohne sträfliche Begier und ohne Murren gegen ben Billen bes Unerforsche Wo das Christenthum thronet, da zers fallen die Retten ber Anechtschaft; Die geiftige Freys heit beginnt, wo bas Reich Gottes anhebt; und mit bem Blide auf Gott gerichtet, fuhlt auch ber Miedrigste seine Burbe als Mensch. Ein frommer und driftlicher Ginn abelt ben geringften Beruf wie ben bochften; teiner ift niedrig vor Gott; und bas innerfte Gemuth fagt uns, bag bas Auge ber ewigen Gute freudiger ruht auf ber Butte bes Ars men, ber feine Seligteit raftlos ichafft, als auf den Besten der Macht, welche in irbischer Berrs lichkeit Gott vergift. Go wird durch das Chris stenthum, indem es ben himmel an die Erbe, und eine unvergängliche Seligfeit an die treue und fromme Erfüllung besitrbifchen Berufe tnupft, der Bunich und bas Streben nach einer fittlichen Reinigung bewirft, welche tein irdisches Seset, was es auch immer sur Belohnungen darreiche, herver rusen kann. Ein frommes Wolf kömmt dem Ber setze entgegen und eilt ihm oft zuvor; es ehret die Obrigkeit, als von Sott geset, und gehorcht, ohne Erniedrigung, dem Gebote der Macht. So tritt das Christenthum, als die Religion der Frez heit und Gleichheit, vermittelnd zwischen den Fürsten und sein Wolf, indem es jenem Gerechtigkeit und Wilde auferlegt, diesem aber auch das Schwer ste, wenn es senn muß, zu dulden gebietet.

Mit Areuden denten wir hier jenes heiligen Bunbes, in welchem die Grundfage bes Chriften thums von ben machtigsten Fursten Europas eins muthia als die Grundlage einer weisen und ber gluckenben Regierung anerkannt worben. Durch ienen Bund ift die Anklage ber Bleichaultigfeit gegen die Religion, welche unfer Zeitalter bruckte, auf bas schönste entfraftet worben. Dicht gegen bie Religion war die Belt gleichgultig geworben, sonbern gegen ihre willtührlichen Rormen, in ber nen fie fich leiber oft bis zur Untenntlichteit verlor. Es ift aber der schönste Triumph der Bahrheit, wenn fie burch ihre tiefbegrundete Rraft bie Ochrans ten ber Form niederwirft, welche die Gemuther von einander halten. Diesen Triumph hat bas Christenthum jest gefenert, indem fich Sarften der verschiebenften Betenntniffe als Glieber Giner Gemeinde umarmt haben. Von nun an möge die Religion der Liebe, die Quelle des Troftes und Priedens, oft mit bitterm und blutigem Hasse verz giftet, wieder mild und rein strömen von Volk zu Volk; die engen Schranken der Duldung mögen vor dem ewigen und unstreitbaren Rechte des Sex wissen fallen; die mannichsaltigen Zweige des Baumes, dessen Wurzel Christus ist, mögen sich sreudig als Theile Eines Stammes erkennen, aus Einem Saamen erwachsen, alle ausstrebend zum himmel, von wannen sie alle erquickendes Licht und nährende Wärme empfangen.

• ... •

Wer von uns denkt hierbey nicht an den rah, renden Verein der brey Bekenntnisse des christischen Glaubens an jenem schönen Feste, das auf dem Raden unserer Berge die Gründung des Chrisstenthums in diesem Lande seyerte? Diese Hohen, welche in dem surchtbaren Rampse der Gewissenststend der Glaubenszwang den Brand der Risster und Kirchen rund umher und die Verfolzgung katholischer Priester sahen; über die spaters hin Schaaren calvinistischer Bekenner des Christens thums trauernd zogen, weil ihnen das lutherische Land die gewünschte Freystatt versagte; diese Johen sahen jeht um das sinnvolle Symbol christischer Erleuchtung die Lehrer der dreh Rirchen mit brüs

berlichem Sinne vereint, und borten ibre Borte, und wie sie Eines Bergens bie Berrlichkeit bes Glaubens priesen, burch ben jeder von ihnen in Gottes Reich einzugehen und feine Gemeinde vor den Thron des emigen Baters zu führen boffte. Bas oft in frommer Absicht, aber immer umfouft, versucht worden, und ewig umsoust versucht wer ben wird, die Bereinigung ber Kirchen burch ges lebrten Streit, bas marb hier, fo weit es frommt, durch mahrhaft driftlichen Sinn, ohne Runft und Mibe zu Stande gebracht. Die wird biefes Keft in den Jahrbuchern ber Rirche vergeffen werden, und lange noch wird bas sinnvolle Zeichen jener Reper ben Machtommen als ein Siegesmal ber Lies be leuchten, und tanftige Gefchlechter, wie an die Boblthaten bes Christenthums überhaupt, so an ben Mann erinnern, beffen fraftiges Gemuth und Harer Berftand bie Schranten ber Billfubr burch brach, bas Christenthum in feiner Burgel erfaßte, und bas erfte und lette Gebot beffelben im Anges sichte bes himmels und ber zeugenden Menge gels tenb machte.

Wer das Wesen des Christenthums und der Res ligion in die Beobachtung gewisser Ceremonien, in das ununterbrochene Besuchen des öffentlichen Gattesdienstes, in die häusige Theilnahme an den Mysterien, in das Festhalten an dem Lehrbegriffe seiner Confession, so wie er einmal in gewisse Worte gesaßt worden, endlich wohl auch in die dußern Zeichen der Achtung gegen den geistlichen Stand seigt, der scheint zu der Klage berechtigt, daß die Religion in einem beständigen Abnehmen begriffen sep.

Aber man darf ben Begriff ber Religion nur etwas hoher nehmen, so wird diese Klage nicht blos unnug, sondern größtentheils ungerecht, am ungerechtesten aber in dem Munde derer erscheinen, die am häufigsten davon überstießen.

Sie ift unnug, weil teine Form, wie toftlich auch immer ihr Inhalt fen, hat fie einmal ihre Beit überlebt, so wenig als der Leichnam des Mens schen, wieder erweckt werden kann.

Sie ift ungerecht, weil bas Christenthum, welches ber herr und Beiland ber Belt gelehrt, in ber gegenwartigen Zeit nicht weniger Freunde hat, als zu jeder andern.

Sie ist am ungerechtesten in dem Munde vies ler Prediger, welche das, was sie selbst verschuldet, als die Schuld der Gemeinde ruaen.

Sierben sind wir indes weit entfernt, die Bernachlässigung des außern Gottesdienstes und was sonst der Gegenstand jener Klagen senn mag, der Geistlichkeit allein oder ohne Ausnahme benzus messen. Dieser Stand ist uns werth, er ist das

Salz der Erde, wenn er seinen hohen Beruf ers füllt, aber eben darum soll, wer das Gute will, das für sorgen, daß das Salz nicht dumm werde. Reineswegs wollen wir also der Ausartung des Zeits geistes das Wort reden; aber wenn wir ihn vers dammen mussen, sollen wir ihn nur an den Laien verdammen? Wer soll die Heerde zur rechten Weide sühren, wenn sie verlassen wird von dem Heiten?

Nun last uns fragen, ob sich der geistliche Stand frey erhalten hat von dem, was wir die Ansartung des Zeitgeistes nennen? Ob er nicht auch dem Hange zur Zerstreuung und zum Wers gnügen über Gebühr gestöhnt, ob er sich nicht oft seines Geruses geschämt, fremdartige Dinge mit Vorliehe, die Psichten des Amtes abesmit Lässigs teit getrieben, sich in den Strudel der Welt ges worsen, und indem er sich dann, theils aus eiges ner Reigung, theils um dem Borwurse der Perdanteren zu entgehen, den Laien in Allem gleichs gestellt, nicht durch Worte und Thaten das Anssehn und die Würde christischer Lehrer geschmatslert habe?

Wenn wir dieses nicht verneinen können, und es unleugbar ist, daß die Perfinlichkeit des Leh: rers von der Beschaffenheit seiner Lehre nicht fügs lich getrennt werden kann, sondern diese durch jes ne erst recht ampsahlen werden nuß, so mussen wir auch eingestehen, daß die geistige Wahrheit von so weltlichen Lehrern, als wir häufig sahen, Zeine Empsehlung erhalten konnte,

Und als die forschende und prufende Zeit an bas alte Gebäude ber Theologie fließ, und es in allen feinen Theilen erschutterte, als bann, wie es in reformirenden Beiten zu geschehen pflegt, bas Mite ungebuhrlich verachtet, bas Reue mehr als billig geschäft und gepriefen murbe, hat fich ber geistliche Stand von der Vorliebe zu Reuerungen rein erhalten, ober hat er nicht auch Abgotteren getrieben mit bem golbnen Ralbe bes berechnenben, sich selbst verwirrenden Verstandes? Wer mag es leugnen? Ober wer erinnert sich nicht, daß bie mechselnden Systeme ber Philosophie der Reibe nach auf den Kanzeln geherrscht, und daß ben ibs rem Gebrange und ihrer stolzen Unmagung bem Christenthume kaum noch hier und da eine durftige Stelle geblieben mar ?

Da verschwanden die Zuhörer aus den Rirg chen, die Glaubigen, wie die Ungläubigen.

Soll man darum glauben, die heilige Flamme der Religion sep erloschen, weil ste sich barg? Reisnesweges. Denn wo nur irgend ihre Stimme aus einem tiefern Gemuthe sprach, wo ein herziliches Wort des höhern christlichen Sinnes aus

nur erwartet wurde, ba stromte die Menge gu, bie unaustilgbare Sehnsucht nach Gott zu befriedis gen, Erbauung zu suchen und den Durft nach Res ligion zu loschen.

Dieser Durst nach Religion, ber da, wo einer vermeintlichen Auftlarung gehuldigt wurde, keine Befriedigung fand, entfremdete viele dem ausgearteten Gottesbienste, und lockte sie zu andern Quellen hin, die ja auch in diesem Zeitalter scheins baren Unglaubens bennoch auf allen Seiten reicht lich strömten. Und so geschah es, daß sie sich alls mahlig von der Gemeinschaft der Rirche entwöhnsten, und jeder auf seinem Wege, in den verschies bensten Richtungen, sich von dem andern verlor.

Eben dieser unaustilgbare Durst nach Resigion war es, der durch einen beklagenswerthen Irrthum manche aus dem Schoose der evangelischen Kirche in das Pabstihum zurückrieb, dem unste Worsahren aus dem nämlichen Grunde entslohen waren. Jene erkannten, daß die kunstreiche Gestaltung, welche die Religion in der römischen Kirche bekoms men, zur hohlen Schaale, zum wesenlosen Schatzten geworden; diese Neugläubigen aber hofften,—wie wir gern glauben wollen — in der alt erhalter nen Form Gott und Christum zu sinden, nachdem er in ihren Kirchen vor den Vannsprüchen einer blos weltlichen Weisheit entwichen zu seyn schen.

Es ist also feineswegs, wie manche wahnen. der Drunt weltlicher Beredfamteit, welcher in ben Rirchen gesucht und von wahrhaft religissen Bes muthern vermift wird; vielmehr ift es die ruhrende Einfalt ber alten frohen Bothichaft von ber Ers scheinung bes herrn, die Erzählung seines Bans bels auf Erden, bie Auslegung seiner erhabenen Lehre, und die fromme, gemeinschaftliche Erbes bung ju Sott, die in der Predigt eines driftlichen Lehrers erwartet wird. Die Kanzel in einen Rebe nerstuhl umzuwandeln, ist weber driftlich, noch ausführbar. Große Rebner waren felten au feber . Reit, auch unter ben Wolfern, mo bie Berebfams feit alles galt. Bie follten benn alle Drebiger Redner fenn? Das maren auch iene Auserwähle ten nicht, welche ausgingen in alle Welt, und, obichon taum der Rede machtig, bennoch die urale ten Tempel ber Gotter gerbrachen und auf ibre umgefturaten Altare bas Rreus festen.

Auch späterhin waren die Gregorius und Bassstillus, die Chrysostomus und Origenes, die Hierronymus und Augustinus selten. Und dennoch siegte das Christenthum ob 1). Wodurch anders, als durch die Araft der Wahrheit, die auch der unvollkommenen Rede Macht zu überzeugen gibt, durch die tiese Rührung, die das Jinnere durche dringt, durch Siser und Frömmigkeit? Das Herzund die Ueberzeugung ist es, was Geredsamkeit

verleiht! bie Berebsamfeit, welche nicht blok ben Ohren ichmeichelt, fondern jum Bergen geht; ben Glauben aufrichtet und die Splitterrichteren au Boben ichlagt. Dach folcher Beredfamteit febnt Rich die driftliche Belt; wo fie erscheint, stromen die Sorenben ju, und gehen getroffet, gebeffett und frommer binmeg. Und fie ift, bem Simmel fen es gebanft, nicht etwa bie Bluthe eines feltenen Aufammentreffens großer Gaben, die nur wenigen verlieben find, fonbern bes ernften Willens, bes reinen Bergens, bes lebenbigen Gefühls, bet im nigen Ueberzeugung und ber flaren Ginficht. Das find ja aber eben die Gigenschaften, die ben Beruf aum driftlichen Lebrer begrunden; und wer mochte fich, ohne diefes Berufes gewiß ju fenn, ber Ries the aufbringen und sum Saupte einer Gemeinde machen? Das Wiffen ift nur ein todter Schut; nur das Wort ift lebendig, das aus innerer Ues berzeugung quillt. Eine Lehre aber, die nur vom Munbe gebt, ift wie ein tauber Saame, ben die Lufte entführen, ehe er ben Boben berührt; und wenn bann nichts aufgeht auf dem Acter, ift es bes Aders Schuld? Daß aber vielen Drebigern jene innere Ueberzeugung mangelt, daß es ibnen an Ernft und Wurde in dem Leben, wie in der Lebre, an frommen Sinn und Gemuth fehlt, bag ihnen the hoher Beruf eine Frohn buntt, daß ihre Thas in bas Wort Lugen ftrafen, wer tonnt' es leng

nen, wenn er auch noch so gern wollte? Wie foll ba das Reich Gottes blubn? Wie foll ba der Glaus be erwachsen in der getäuschten und verwierten Wenge?

Bas also bebarf und verlangt die chriftliche Rirche? Micht matte Frommelen und weinerliche Rlagen über bie ichlimme Zeit, auch nicht ein Kams pfen für veraltete und gleichgultige Lehren, beren Renntniff menig' frommt, und beten Entfcheibung ber Menge nicht aufteht, fonbern tiefe und fraf tige Arommiateit, ein flarer und beitrer Geift, imige Liebe zu bem ermiblten Stanbe, ber anver trauten Gemeinde und ber Menschheit überhaupt; - diefes find die Eigenschaften, welche Burbias feit geben, in ber Gemeinde ju fprechen. Den Befinnungen werben bann bie Webanten, ben Bes banten wirb ber Ausbruck gusagen. Das Sobe und Sottliche foll nicht burch Gemeinheit beflecte werben; bie innere Burbiafeit soll auch bie Korm durchbringen; die Berrlichteit der Lehre foll fich auch tund thun butch bas Bort. Alles aber ift an ber innern Beibe gelegen. Ber mit bem Rener ber Ueberzeugung getauft ift, ber wird auch mit feuriger Bunge fprechen.

Wenn wir fo eben bie Werfchulbungen bes geiftlichen Stanbes gerugt haben, fo ift barum nicht

unsere Meinung, daß, ben ber traurigen, an so vielen Orten fühlbaren Trennung ber Lehrer und Gemeinde, die lettere ohne Schuld und Ladel fen, Mir mollen teineswegs leugnen, bag ber Bahn, ber Lehre entwachsen au fenn, der schlaffe Sang aur Berftreuung und gefellschaftlichem Genuf, die eben baburch immer wachsende Entwohnung vom fill len Sammeln in fich felbst, und noch mehreres andre, was minder allgemein ift, jene Trennung mit veranlagt habe. Nachdem die hohern Stande vorangegangen, hat die immer aufwärts brangende Menge ihren Borgangern und Mustern bie Beist beit abgelernt, dem Augenblicke zu leben, die int ftigen Resttage nach Dodlichkeit zu mehren, bie Reit zu beflügeln, und die ernfte Bestalt des Lebens, fo lange es nur gehen will, mit dem bunten Ber mande der Thorbeit zu becken. Diefe frobliche Beisheit, welche weder Burde noch Dauer bat, indem fie fich felbft gerftort, und bie Quellen achter Rreube in ber Tiefe des Bergens austrocknet, enti fremdet der Religion, so wie seber ernsten Barache tung überhaupt. Bo fich bas Leben in eiteln Cand versentt, wo sich bie Erinnerung an bie genoffene Luft unmittelbar an ben neuen Genug und biefet an die Erwartung des fommenden fnupft, wo sollte ba der Beruf und die Rraft entstehen, in die Lies fen bes eigenen Bergens hinabzusteigen, Rath gu pflegen mit fich felbft und vor Gott zu treten mit

aufgebeckter Bruft? Solche Gebanken passen nicht in das Lustspiel eines solchen Lebens, das ihr nen mismuthig entweicht, ober sie von sich drängt, wenn sie etwa auf dem eitigen Bege nach dem Ziele der Fröhlichkeit auftreten. So entwöhnt sich das Herz von Gott und göttlichen Dingen, nicht aus überlegter Berachtung der Religion, oder aus Liebe zum Bösen, sondern aus Trägheit, ans Uns besonnenheit und aus Scheu vor dem Ernste.

So mar bief nicht immer unter uns. Um nicht ber altern Zeiten zu gebenten, mo fich Sonne und Restage auch burch außere Rube als Tage erne fter Sammlung und ftiller Betrachtungen anfang digten 2), erinnern wir uns gern noch ber Sitte unferer Bater, bie bevm Unbruch bes Lages bie Ihrigen jum Gebet und Gefang versammelten. Die Bibel mit ihnen gemeinschaftlich lafen, und, nachdem sie ihres Berufes treu und emfig gewartet, den Tag beschlossen, wie fie ihn begonnen batten. Damals war die innere Verpflichtung zum Gottes Dienste noch unerschüttert; bie Kirchen waren bes fucht und nicht am Sonntage nur, und haufig war die Lebre, die man vernommen, der Gegenstand weiterer Betrachtungen ber versammelten Ramilie. . Tabel war ba felten : Lob und Benfall gemobnitch : meist prieg jeder den Lehrer, welchen er gehört, über alle andere. hierben mar alles, wie es fenn foll, amanglos, mahrhaft evangelisch, ein Gottest

dienst des Geistes und Bergens. Go blieb der Sei danke an Gott jedem nah, und verschlang sich leicht mit den Ereignissen des gewöhnlichen Lebens.

Ob ber folder Gemohnung die Summe bes Suten arbfier, die bes Bofen geringer gewefen, durfte eine unauflosliche Rrage fevn. Da bie Sit ten dem Aeufern nach unleugbar fanfter geworden, fo mochte es leicht icheinen, baf ber Boraug ber jegigen Beit gebühre, aber afthetische Berfeinerung wird boch von fittlicher Bilbung unterfcbieben wer ben muffen. Gene reicht eben gur Erleichterung und für bie Anmuth des gegenseitigen Bertebes bin, aber um in bebenflichen Berhaltniffen bei Lebens die Oflicht nach Gebuhr zu begrunden, ban liegen ihre Burgeln ju flach. Rur die Luftfahrt eines Frublingstages auf glattem Bafferfpiegel mogen leichte Blumenfchnuren ben Daft mit fet nen bunten Wimpeln binlanglich ftugen, aber für de weitere Kabet burch Sturm und Bellen wer ben festere Banden erheischt. Wie bie Bobli fahrt ber einzelnen Menschen, so ruht bas Bobl bet Staaten auf ber Sittlichkeit; bie Sittlichkeit aber ruht auf ber Reffaion. Mur biefe Burgel vermag bas Gute feftzuhalten, und es gibt teine Unfchuld und Tugend, welche biefes Grundes bei raubt, ihrer eigenen Dauer gewiß mare.

Ber möchte alfo nicht ernstlich wünschen, daß bie Religion auch in fichtbaren Formen wieder recht

Fraftig in bas Leben eintrete, und baf ber Bertehr ber Gemeinde mit den Lehrern nicht nur hergestellt, sondern enger werbe und geistiger als je. Rragt Shr, wie biefes geschehen tonne, so wissen wir teis ne Antwort, als "durch guten und frommen Bils "len von bepben Seiten." Denn fern moge es von und fevn, irgend einen Zwangbienst guruckgus munichen, ober dem Nacken protestantischer Chris ften ein Glaubensjoch aufzudringen, wie, turz nach den alorreichen Tagen der Rirchenverbefferung, ein misverstandener Gifer unternahm. Go wie aber, wenn Reigheit und Ungehorfam ben einem Beere um fich gegriffen, die Befferung von ben Ruhrern anheben, und von ihnen bas Benfviel bes Gehorfams, bes Muthes und ber Strenge im Dienst gegeben werden muß, so glauben wir, daß auch die Belebung der Religion in ihrer ficht baren Gestalt von dem Ernste, dem Pflichteifer und den Tugenden ihrer Lehrer ausgehen muffe.

Und tommt nicht diesem wunschenswerthen Berein die Zeit selbst entgegen? Oder sollten wir noch eine andere Zeit erwarten, die durch größere und wunderbarere Ereignisse state an Gott, seis ne unenblichen Wohlthaten und seinen machtigen Urm erinnere?

Auch tann dieß nicht schwerer senn in unserm Lande als in jedem andern, ja wohl leichter. 280 fanbet Ihr milbere Sitten, groffere Boblthatige feit, auvortommenderes Bohlwollen gegen Fremde und Einbeimische , Achtung gegen bie Gefete, Lie be jur Ordnung, eine vaterlichere Regierung und treuere Diener? Rubt nicht ein alter beiliger Se gen barauf, ber es in ber verbangniftvollsten Zeit, in ber Dinge furchtbarftem Bechfel und unter bros henden Gefahren wunderbar fchutte? Liegt nicht alfo auch ber Saame ber Gottesfurcht, von weisen und frommen Rurften ausgestreut, noch immer mohlbewahrt in den Bergen des mohlwollenden rechtlichen Boltes? Und durfen wir demnach vers ameifeln, daß der Tag anbrechen und die Sonne aufgehn und ben schlummernden Reim hervorrufen merde?

Als Ernst der Erste, welchen der Beyname des Frommen schmudt, ein kräftiger Mann, ausgezeichnet auch in einem Zeitalter, dem es an tüchtigen Fürsten nicht mangelte, die Wunden des zerrütteten Landes zu heilen unternahm, da waren es vor allen die Kirchen und Schulen, auf die sich sein fürstliches Sorgen richtete, auf deren Wieders herstellung und Verbesserung er die Wohlsahrt seines Volkes zu gründen bemüht war 3). Was seiner Weisheit das Wichtigste schien, ist auch von seinen Nachfolgern nicht gering geschätzt worden,

und so treu bewahrt und genährt, breitet der Baum, den er gepflanzt, seine Zweige in unserm Lande immer herrlicher aus. Darum hat dieses Fürstens thum, obschon an Umfang und Macht gering, dennoch in Allem, was den Andau des Geistes, die Beförderung der Wissenschaften, die Bildung der Sitten betrifft, auch den Erößern und Macht tigern nachgestrebt, vor manchen ist es vorausges eilt. Möchten wir nie zurückschreiten auf dieser Bahn, und möchten immer so treue und emsige Hande, wie die deinigen, Friedrich Mecum 4), und beine, du edler seuriger Redner der Wahrheit, Benjamin Koppe, und die deines uns allzu früh entrissen Nachfolgers, den Garten des Herrn in Kirchen und Schulen bauen!

Mit frohem Gefühle benten wir hier, am Schlusse noch, ber jüngsten unfrer Anstalten, ber mit wahrhaft christlichem Sinne gegründeten Freys schule, ber dürftigsten Jugend gewidmet, damit sie einen Schuß in ihr fände gegen die Versühruns gen brückender Armuth, in ihr zu der Ordnung eines rechtlichen bürgerlichen Lebens zugeführt würde. In dieser so wohlthätigen und wirksamen Anstalt wird das Andenken ihres verewigten Stift ters in Segen blühen und sein Geist wird über sie wachen, wie er selbst über sie bis zum Ende seines Lebens mit rastlosem Sifer wachte. Schon jest wird dieser Seegen sichtbar, indem sich die Liebe

zu dem Verstorbenen auf dieses sein Wert gewens bet, den wohlthätigen Gifer seiner Mitburger ges weckt, und durch ihn jener Anstalt neue Quellen ber Erhaltung geoffnet hat.

In solcher Absicht legen auch wir biese geringen Blatter auf dem Grabe des Verewigten nieder, zugleich als ein Zeichen inniger Achtung gegen sein großes Verdienst, und, wenn sie anders, wie wir hoffen, den Gesinnungen der Besten und Sedelsten zusagen, als eine anspruchslose Gabe für seine Vere und — seine hülfsbedurstigen Pfleglinge.

Unter den Gegenständen, die von den Anklägern der Zeit, und den Lobrednern der Vergangem heit jest öfter, als je, zur Sprache gebracht wers den, nimmt das Kirchenwesen eine vorzägliche Stelle ein. Die überhandnehmende Verddung mancher Kirchen regt immer von Neuem die bitt tersten Klagen auf, an die sich, von mehr als ei, ner Seite, hestige Angrisse auf die Vernunft aws schieben, die im Ausstand gegen Gott und die Kirche begriffen, Verachtung der Religion und ihrer Diener erzeugen soll.

Wie bei allen Dingen, welche das Bohl der Gesellschaft betreffen, so ist es auch ben diesem Gegenstande nicht gut, im Finstern zu tappen. Vieles was in der Dunkelheit die Gemuther ers

schreckt, und vorzüglich die klagenden und verklat genden Stimmen, verlieren viel von ihrem Graus, wenn man dreift mit dem Lichte unpartheiischer Prüfung zu ihnen tritt. Nur dann ist einem mos ratischen Uebel, wie einer körperlichen Krankheit, abzuhelsen, wenn man seine Beschaffenheit und Quelle deutlich erkennt. Gegen Phantome, die sich in Nebel hüllen, und gegen die Tauschungen einer Lamia und Empusa ist nicht zu kämpfen.

Dieser Gegenstand aber ist so vielseitig, daß es nicht unsere Meinung seyn kann, ihn in diesen Blattern vollständig zu beleuchten. Wir begnügen und daher mit einigen Bemerkungen, zu denen und eine vieljährige Aufmerksamkeit auf den Gang der Zeit und ein lebendiges Interesse an den Anges legenheiten der Religion Gelegenheit giebt. Ans dern werden sich wahrscheinlich andere darbieten.

Daß das Aeußere des Kirchenwesens im Abinehmen begriffen scheine, kann nun allerdings nicht geleugnet werden. Während vor dreißig und vierzig Jahren jeder Hausvater mit den Seinigen jeden Sonns und Festag wenigstens Sinmal zur Kirche gieng, die Fürsten nicht ausgenommen, die sich regelmäßig mit ihrem Hosstaate in den Sottess dienst erhoben, und einen großen Theil des Publis cums zu ihrer Beschauung herbeilockten, oder, wenn sie durch Kranklichkeit davon abgehalten wurs den, die Kirche in ihr Zinumer verlegten, während

bie Bejahrten felbft in ber Boche bem Gottesbienffe beimohnten, entziehen fich jest viele Einzelne und gange Ramilien, in den bochften, wie in den nies beigsten Stanben, ber Theilnahme an ben Hirchlis den Berfammlungen und anbern gottesbienfilichen Sanblungen, welche Jebem gur Erwedung und Betraftigung ber Gottesfurcht ersprießlich find, entweber aang, ober nehmen boch nur felten und in außerordentlichen Källen baran Theil. Miemand wird biefe Bernachlaffigung aut heifen. Ber nur Einmal empfunden hat, wie machtig die Theile nahme einer aroffen Menge an einer öffentlichen und feverlichen Sandlung das Gemuth beweat, und wie burch fromme und traftige Borte fromme Befinnungen, bie bas alltägliche Treiben ber Belt nur allzuleicht verdunkelt, erweckt und befestigt werben, ber wird auch ben Berfall bes öffentlichen Gottesbienftes betlagen, und die Bieberherstellung feiner alten Burbe aufrichtig munichen.

Unsere Absicht ist aber hier nicht, fromme Bunsche auszusprechen, sondern nach der Ursache jener Erscheinung zu forschen, ob sie, wie die Am kläger der Zeit meinen, einer innern Geringschätz zung zuzuschreiben ist, oder vielmehr der Entwöhenun, der Bequemlichkeit und andern ahnlichen Ursachen, die zwar keineswegs zu loben, aber auch nicht in dem Grade verdammlich sind, wie

eine Geringschätzung bes Gottesbienstes aus Grunds liten und Werachtung senn würde.

So bequem es nun allerdings ware, die fleis fiqe ober nachläffige Theilnahme an bem öffentlis chen Gottesbienfte zum Maafftabe ber Arsmmiateit einzelner Menichen und ganzer Gemeinden zu mas chen, so bedarf es doch nur eines geringen Nachs bentens, um bas Tragerische biefes Magkstabes Bequemlichkeit, obschon keineswegs einzuseben. eine lobenswerthe Sigenschaft, ift boch eben so wes nig ein Beweis der Ruchlosigkeit und des Unglaus bens, als die Unzufriedenheit mit dieser ober jener Art bes Gottesbienftes, ein Beweis ber Berachtung bes Gottesbienstes überhaupt ift. Mus bem Mens Kern tann auch nur auf ein Zeuferliches geschloß fen merben. Aleifiges Rirchengeben ift eine gute außere Rucht, aber tein Beweiß von einer mahrs haft driftlichen Gesinnung. Die war die Kirchens aucht ftrenger, als unter Ludwig XIV. Aber als er farb, fagten die Soffinge: Mun ber Konig tobt ift, tann Jeber glauben mas er will"; und auf die barte bigotte Zeit folgte die ruchlose Regents Wie die Franken, die um ihrer Gelige keit willen zur Eroberung bes gelobten Landes zos gen, bie Rirchen von Konstantinopel mit allen Ars ten von Graueln beflect haben, lieft man mit Schaubern in ben Geschichtschreibern ber mit Uns Fecht-für fromm gepriesenen Zeit, und wie in uns

sern Tagen katholische Solbaten, von Jugend auf in außerlicher Achtung des Sottesbienstes erzogen, gegen die verehrtesten Segenstände desselben gewäthet haben, ist noch in frischem Andenken. Wenn also die Beobachtung jener äußern Zucht, welche die Knie beugt und die Hande faltet, das Innere aber unberührt läßt, ein höchst unsicheres Beichen der Frömmigkeit ist, so kann auch die Vernachlässung derselben nicht sogleich für einen Bei weis unchristlicher, verwildeter und ruchloser Ses sinnungen gehalten werden.

Alfo nur bas Meußere tann bier in Betrache tung gezogen werden. Durfen wir aber hier nicht benienigen, welche das allmablige Dahinschwinden ber löblichen außern Bucht ber Beit am meiften zur Laft legen, die Arage thun, ob nicht auch in ihrem Stande dieses Meußere eine große und wesentliche Beranderung erlitten habe? Bir erinnern uns ber Beit noch fehr wohl, wo der Beiftliche und feine Ramilie, bis auf die dienenden Glieder derfelben herab, burch Rleibung und Sitten von allen Glies bern seiner Gemeinde ausgezeichnet mar; wo an ibm und den Seinigen der Wechsel der Dode faft unbemerkt vorüberzog; wo er fich mit ihnen ber Theilnahme an offentlichen Gesellschaften und laus ten Vergnügungen ganglich enthielt; wo jebe Art non Ergoblichkeit, die er fich etwa gonnen mochte, in feinem Saufe einen andern Character annahm,

um fich ber feperlichen Burbe feines Berufe zu verähnlichen. Ausnahmen hiervon waren felten. und murben ben Augen der Belt auf alle Beife entzogen. Man fühlte, baf, fo wie ber Geiftliche (ein ehrwürdiger Name!) zu den hochsten und heis ligften 3meden des Lebens berufen fen, fo auch fein Leben mit diesem frommen, die größte Uns ffrengung feiner ebelften Rrafte erheischenben, Bes rufe in Einflang stehen, und daß die hohe Absicht bestelben Alles, mas ihn berührte und umgab, burchdringen muffe. Das Ansehen ber Geistliche feit fand - wie hatte es anders fenn tonnen? mit biefer murbevollen Saltung in dem engften Berhaltniffe, und ba man ben Berfundiger ber abttlichen Lehre selten ober nie in dem gemeinen Wertehre bes Lebens erblicte, fo ichienen feine Morte ichon barum eine hohere Weihe zu haben, weil fie ber Musbruck einer in fein ganges Befen und Thun übergegangenen frommen und würdigen Gefinnung schienen.

Dieses hat sich in den mittleren Stabten Deutschland's seit dreyfig oder vierzig Jahren — in den größeren vielleicht schon früher — durchaus verändert. Die Seistlichkeit ist in allen Punkten mit der übrigen Sesellschaft zusammengeflossen; die dußern Unterschiede sind verschwunden; fast jes des Symbol der geistlichen würdevollen Bestimmung ist ben Seite gelegt; und so ist der Geistlis

de nothwendigerweise auf diejenigen Unspruche aus ruckgeführt, die in bem allgemeinen gesellichaftlichen Bertehr ber Welt nur allein gestattet werben tons nen. Sein Bort ebedem fo gewichtvoll und ichwer, weil es nur selten und meist von feverlichen Ums stånden begleitet, vernommen murde, wiegt jest eben nur fo viel, als bas eines jeden andern Glies bes der Gesellschaft, nach seinem inneren Gehalte. Die imponirende Macht bes Unsehens hat in dem Bertehr mit der Belt ihr Ende erreicht; und bie nachste und nothwendigste Folge hiervon ist der cris tische Beift gewesen, ber fich bes Publicums, in Begiehung auf die Bortrage der Prediger, bes Dieser Beift, welcher ber Erbans mådstiat hat. ung nicht sehr zuträglich ift, kann boch, wie die Sachen einmal fteben, nicht zurückgewiesen wers den. Aber, da die Korderungen, die er fich zu machen berechtigt glaubt, feineswegs immer er fallt werben; ja, wenn wir aufrichtig fenn wollen, die gewöhnlichen Leiftungen unserer Prediger selbft bisweilen hinter ben maßigsten Forberungen aus ruckleiben, so kann jener critische, ber Autorität ungunftige Geift, als eine ber vorzüglichsten Urs fachen von der Verodung der Kirchen betrachtet merben.

Es ift uns noch sehr wohl im Gedächtnif, welch', ein unganstiges Urtheil von dem größern Theile des Publicums diejenigen Geistlichen erfuh:

ren , bie fich querft bes aukern, mit ihrem Stanbe verbundenen 3manges, allmählig entledigten, und mie ihnen bieles Streben nach Befrevung als eine Art Arengeisteren ausgelegt murbe. Diese unguns fligen Urtheile, benen man leicht ben Borwurf der Unbilligfeit und bunteln Beidrantung mas den tonnte, reigten bie Muthigern jum Bibere stand, und das beharrliche Kortschreiten auf bem einmal betretenen Wege ward nun von den Weis ften als ein Kortidritt in ber Auftlarung angefes hen. Der Gewinn an Genuß mar entschieden und lockend: die Verminderung des Ansehens bine gegen ungewiß und im Anfange nicht gleich bemerft. Sett fab man ben Seiftlichen aberall, in offentlis den Gesellschaften und Gafthofen, und oft hatte er taum feine tirchlichen Geschäfte mit Eile geene bigt, als man ihn ben Altar mit bem Spieltische und ber Billiardtafel vertauschen fab. Da im Am fange biefer Neuerung den Mitgliedern öffentlicher Befelischaften, bisber an Buruckhaltung in Bes genwart eines Beiftichen gewohnt, die Theilnabs me des lettern an ihren Berftreuungen, ben benen fie fich, in dem Gefühle der gleichen Rechte, die ihnen bie Frenheit bes Bereins agb, teinen Zwang auflegen wollten, nicht immer erfreulich wat, fo wurde das Beftreben ber geiftl. Mitglieder auf ges fällige Annaherung an ben Geift ber Gefellschaft gerichtet, ber fie fich augenehm machen wollten-

Der Ton gemischter Gesellschaften war aber in je ner Reit frever und lauter, als iest: Scherze über bie Bibel und ben geiftlichen Stand waren noch aar nicht außer Gebrauch gefommen; unsittliche Schwänfe gehörten noch ju ben gewöhnlichen Reige mitteln ber Unterhaltung; die Derfonlichkeit und Eigenliebe Anderer murbe meniger geschant. Sier au tabeln, ju ftrafen, auszuweichen fann bem Geiftlichen in bem neuen Berhaltmiffe, in bas er frenwillig getreten mar, nicht mehr zu. Nur durch Schweigen tonnte er mißbilligen; aber auch biefes Schweigen war in die Lange ftorend. Bie man cher stimmte baber in ben schlechten Son seiner Ums gebungen ein, und eroberte fich baburch den bes benklichen Ruhm eines aufgetiarten Mannes und auten Gefellichafters.

Das hierdurch das Ansehn des Predigerstans des nicht gewinnen konnte, sailt in die Augen. Num ist aber der Mittelpunkt des protestantschen Gottesdienstes die Predigt und die erbauliche Wirtung der Predigt hangt, man sage was man wolle, mit dem Glanben der Gemeinde an die innere Uer berzeugung des Predigers zusammen. Alles, wordurch diese Ueberzeugung zweiselhaft wird, schwäckt jenen Glauben, und also auch nothwendigerweise die Krast der Lehre. Keine Beredsamkeit ersest den Mangel der Krömmigkeit, und von der Fröms migkeit eines Geistlichen erwartet man, daß sie

fein ganges Befen und Leben durchdringen foli. Der weltliche Sinn wird auch von denen, die ihm am meisten halbigen, bennoch in diesem Stande weniger durch Einsicht, als durch einen Instinct verworfen, den man nicht durchaus ierig nemen kann.

Wie fich nun also seit jener Zeit die Anzahl ber Theilnehmer geistlichen Standes an weltlichen Berftreuungen und Ergoblichteiten vermehrt hat, fo daß dieß gegenwartig teinen Anftof mehr aibt. fo hat die Anzahl ber Theilnehmer an bem bffents lichen Gottesbienfte abgenommen. Diefe beiben Erscheinungen geben nebeneinander; und es ift nur allau mahrscheinlich, baß sie in einander ges grundet, aulest aber beibe aus ben frevern Unfichs ten ber Beit hervorgegangen find, bie bem Geifts lichen bas Ausschreiten aus dem Rreise feines bes engten Lebens erleichterten, und ben Laten gegen ben Kirchenbesuch, wie gegen viele andre Gewohn: heiten ber frühern Zeit gleichgultig machten. fierbem ift noch manches Undere hinzugetreten, was ber Beit nicht jur Unehre gereicht, und fie, wenn man nur von ber Werminderung bes Rir: chenbesuches abfieht, gegen den Borwurf der Gleichs gultigfeit, ja einer feindfeligen Befinnung gegen die Religion zu schüben scheint. Erstlich werben überall noch bie Rirchen derjenigen Prediger, web che auf eine, ber Bilbung ber Zeit angemessene

Beife und mit bem Ausbrucke innerer liebermus aung fprechen, und wenn ihre Siteen für die Aufs richtigteit ihres Glaubens zeugen, von Leuten aus allen Stanben besucht; und diefe Befuche arben wohl nock mehr ein Berlangen nach Erbaunne fund, als die vormals regelmäßiger gefüllten Rip den, in welche ein Theil ber Buhörer aus gebans tenlofer Gewohnheit, ein anderer aus Langerweife, ein britter aus Awang, ein vierter aus bochft im bifden und eiteln Absichten, und alfo wielleicht ticht Mehrere als jest aus mahrhaft driftlichen Antrieben aufammenfloffen. Es barf aber bierben auch nicht vergeffen werben, wie sehr sich seit eis nem halben Jahrhunderte die Mittel der Belefe rung in Deutschland vervielfältigt haben, und, nach allen Seiten bin verbreitet, auch ben unter ften Stanben juganglich geworben find. Run if aber Belehrung über Gegenstände ber Religion und Sitten, wenn auch nicht ber einzige, doch ber vornehmste Zweck bes protestantischen Gottesbien ftes, und es ift aus ben Grunbfagen unferer Ries de nicht zu erweifen, daß biese Belehrung noths wendigerweise an dem Ausie einer Canzel und ans bem Munde eines ordinirten Predigers geschöpft werben muffe. Mancher mag glauben, - ob mit Recht oder Unrecht entscheiben wir nicht - fie mit großerer Sicherheit in guten Erbauungsschriften ju finden, und diese Art von Schriften, welche

fic thalich vermehrt, wird mit Begierbe aufanft und gelefen, mahrend unsittliche Bucher fich ims mer mehr dem Bertehr entziehen, und in die Cas binete alter, abgelebter Wolluftlinge verbergen muffen. Die Philosophie, welche in Deutschland zu feiner Zeit eine sittenverberbliche und atheistis sche Richtung gehabt hat (denn was vordem von folder Waare an Sofen umlief, mar aus Krants reich eingeschwarzt) hat fich in neuerer Zeit, mas auch immer die vornehmen und gemeinen Berlaums ber unfere Baterlandes fagen mogen, noch mehr als sonft ber Begrundung und Befestigung einer religissen Denkungsart gewibmet; durch fie hat bie Beschichte und jede andere Wissenschaft eine hohere und edlere Richtung bekommen; ja felbst Schriften, welche fur die Unterhaltung geschrieben find, nehmen an dieser Richtung Theil, und wers ben befihalb nicht mit geringerer Begierbe gelefen. Diefe Zeichen find nicht zwendeutig. Wir durfen also mit Zuversicht behaupten, daß die gegenwars tige Zeit, nicht weniger als irgend eine andere, nach religiöser Belehrung trachte, und es baber, ba fich biefe Art ber Belehrung von fo vielen Seis ten barbietet, nicht als ein Zeichen der Gleiche gultigfeit gegen Religion ober ihrer Beringe schätzung betrachtet werden barf, wenn diejenige Quelle des Unterrichts, die vormals der großen Menge fast allein zugänglich mar, nicht mehr so ausschließend, noch mit demselben Eifer ausgesucht wird.

Ob nun aber bet dieser veränderten Richtung bas, worauf doch aller religisse Unterritht zunächst und am meisten hinarbeitet, ob die Sittlichbeit gewonnen oder verloren habe, soll hier nicht und versicht werden, da wir nicht gemeint find wen Zustand der Zeit übenhaupt zu prufen, sondenn nur die Ursachen einer verschiedenen Richtung ben einem uns wichtigen Gegenstander nachzuwerfeit Doch glauben wir, daß ben einer strengen und alle seitigen Bergleichung der Sitten unseren Zeit mit benen unserer Viter und Großväter das Urtheitsfür die unstige nicht gerade ungünstig ausfallen werde.

Dit den Klagen, wie uns hier beschäftigt har ben, steht die über Geringschäung bes Kirchens ginebens in engem Zusammenhange. Rum ist gar micht zu läugnen, daß die Lehren ber niten protes stuntischen Dogmatik, so wie sich dieselbe in der Angeburgischen Confession und der Formula Concordiae zeigt, von der großen Wenge in ellen Ständen nur uwvollfommen gekannt sind, und ber Weitem von den Weisten (die Seistlichkeit nicht ausgenommen) als Gegensände betrachtet werden, die auf das gegenwärtige Leben gar keinen, auf das künstige nur einen höchst problematischen Sinsstüß haben. Ob es wirklich um die Religion bessetzgestanden, als ganze Länder gezwungen waren,

fith um die fubtilen Rragen von der freven Babl. bem Berhaltniffe ber beiben Naturen in Chriffio, bas Onbstantielle und Accidentielle ber Erbfunde, Die Masiichteit ober Gobablichteit ber auten Berte jur Seligfeit und ahnliche Dinge angfilich ju bes tummern, ohne bas Mindeste bavon zu verstehen, mo bie Gewiffen mit bem Anathema ber Streiter um biefe fpitfindigen Fragen geangftigt, ben mus thendsten Berfolgungen bie Ebur geoffnet, und über eine Denge von Menschen unfägliches Elend verbreitet murde - hieraber wollen wir mit Dies manben ftreiten, ob wir ichon in unferm Bergen Gott banten, bag bas protestantifche Dabsithum, bas augleich mit jenen Streitigfeiten unmittelbar nach der Reformation fein Saupt erhob, teinen Boben mehr unter und finden fann. Goll nutt aber bas schwache Interesse, welches bie Denge an dem Rirchenglauben und den Meinungen ber Theologen nimmt, ein ficheres Beichen ber gefuns tenen Religiositat fenn? Durfen wir nicht viels mehr annehmen, bag fich ein befferer Ginn und eine lebendigere Liebe für wahrhaftes Christenthum in ben Semuthern entwickelt und festgefest habe, feitbem man fich von der Metaphpfit ber driftlichen Theologie zu den practischen und allgemein gultis gen Lehren besselben gewendet hat? Ja follen wir nicht unferm Zeitalter Glud munichen, im Stile len, und fast unvermertt, eine neue Reformation.

begrittbet zu haben, durch melche bas Frembartige, mas fich der ewig heiligen und mahrhaft göttlichen Christustehre ben bem Durchgange burch fo mans ches buffere Sabrhundert und durch so manchen verworrenen Kopf angehängt hatte, davon geschies ben und ohne großes Aufheben gur Seite gefcos ben worden ift? Bir, unferer Geits, tonnen une möglich ben Bunfch nach der Rücktehr eines nors malen Zwangglaubens theilen, ober ber Meinung hulbigen, baf bie Bieberherstellung jenes alten Glaubens, wie unfruchtbar er auch immer in ber Zeit feiner größten Dtacht war, unferer Zeit Moth Bobl mag ihre Frommigkeit Noth thun; aber mir tennen teine Zeit, von ber Grundung bes Christenthums an bis auf den heutigen Lag, bie nicht ein größeres Mags von Krommigfeit hatte brauchen tonnen, als fie wirklich besaff. Ein gebotener Glaube aber erzeugt Alles in der Belt eber, ale Frommigfeit, und die Bluthe ber innern Ueberzeugung verwelft, sobald fie von der Sand bes Despotismus berührt wird. Ludwig bes Biers zehnten Dragonerbefehrungen faeten bas Unfraut des Atheismus aus, das sich unter seinem Dachs folger fo uppig entwickelte, und die Frengeisteren des großen Kriedrich war eben die Krucht des Glaus benszwanges, mit welchem fein Borganger die Geis fter gefesselt hielt. Wenn, wie bie jest altglaubig gewordenen Ultra's bieffeits und jenfeits des Abeins

versichern, Philosophie die Quelle der Revolution und des Strevens nach Frenheit gewesen, durch welches sich unser Zeitalter auszeichnet, so sollten sie sich venigstens die Mühe geben, noch etwas weiter hinaufzusteigen, und die Quellen jener uns helibringenden Philosophie in dem Beichtstusse ihres größen Ludwigs, in dem Cabinette seiner eben so arglistigen als bigotten Benschläserin, und in den zahllosen Unthäten und Freveln seiner Ums gebingen aushäschen.

Es hat vielleicht wenige Zeiten gegeben, in benen der Mahme der Religion außer ben Kirchen und Schulen fo haufig allegesprochen worden, als die unfrigen. Man begegnet ihm, wo er fonft fast wie Spott geklungen batte, in alltäglichen Ro manen und Zeitungen, in Gefegen und Bundnif fen, in den Cabineten der Großen und in den Cons ferenzen ber Diplomatifer. Bir munichen nichts mehr, als diefe häufige Erwähnung ber heiligsten Sache für ein gutes Beichen nehmen zu burfen, ob wir gleich wiffen, bag eine Sache nicht eben immer ba am meisten vorhanden ift, wo am meis ften von ihr gesprochen wird. Indessen ift ben eis nem Gegenstande von fo großer Bichtigkeit ichon Biel gewonnen, wenn man feiner nur wieder mit Chrfurcht gebentt. Sollte biefe Chrfurcht auch für's Erfte nur Aengertick seyn, so dürsen wit boch hoffen, daß die in dem Gegenstande selbst wohnenbe Kraft das Uebrige thun, und thn wieder un feine rechte Stelle einsegen wird.

Daß wir hier unter Religion weber bie Theos logie, noch ben Wertbienft, noch bie gebantenlofe Biederholung gewiffer Formeln verftehit, "buith die fo Biele ben Billen bes hochften Befend au lenten ober au fesseln meinen, bebarf taum einer Erwähnung. Es ift in unfern Mugen nicht viel weniger als Gotteslafterung, die Geliafeit burd bas Kesthalten an gewissen strittigen und schwer ju begreifenden Gagen ju bebingen; fo wie wir bie hochste Beisheit und Allmacht nicht in bem Bilde eines Schwachen Monarchen ertennen tons fen, ber von feinen Dienern vor allen Dingen einen regelmäßigen Sofdienst fordert, und wenig befums mert um bie innere Befinnung, fich an ben außern Beichen ber Unterwürfigfeit, und bem ihm ju Che ren, nach bem unverbrachlichen Ochema ber Etis tette aufgeführtem Dompe weibet. Ob wir aber gleich überzeugt find, daß ein großer Theil ber driftlichen Belt biefen Glauben mit uns theilt. fo wurde man fich doch fehr irren, wenn man Diefe Bemertung im neunzehnten Jahrhundert ges radezu für überfluffig halten wollte. Wenn man boren muß, wie evangelische Prediger Sottes ebelfte Sabe, und das Organ seiner Offenbarungen, die

Bernunft, berabmurdigen; wenn bie Babl ber Glaubenslehren als Rriterium einer tuchtigen Des ligion angegeben wird; wenn man in febr gebils beten Stabten Beiligenbilder umbertragt, um bie Witterung zu andern , und in andern zur Befrafs tigung einer gewiffen Religionsanficht Unfug mit angeblichen Wundern treibt; wenn Taufer de von Menfchen gufammenftromen, um fich des 216'affes ju erfreuen, den habfüchtiger Aberglaube an die Unbetung gewiffer Rleibungeftucke gefnupft bat; wenn man noch überall in den Rirchen Gelubde angeheftet fieht, durch die man ber Borfebung ben Genuß der ichnobesten Guter abzugeminnen hofft; wenn man bien und fo vieles abnliche fiebt. fo muß man leider glauben, daß die Burde ber Religion noch gar nicht überall erfannt, und bas Berhaltniß des Denschen ju Gott hinlanglich verstanden werde. Dan murde aber auch febr feren, wenn man nur bem Pobel fo ges meine Borftellungen jur Laft legen wollte; viels mehr ift die Meigung, Gott und feine Beilis gen ale ein bestechliches Tribunal eigennusis ger Richter ju benten, in ben bobern Stanben um befto tiefer gewurzelt, je geneigter fie find, auch die Borfchriften ber Religion und was bagu gerechnet wird , nach ben Formen ihres bequemen Lebens ju modeln. "Bir werben boch, fagte eine Dame von Welt um die Ofterzeit zu ihrer Freuns

din , daran henten muffen, etwas unflicituse, junehmen. — «O baran fub'nich febinisgebacht, autwortete jenes. Sich laffe upineskunde fusten in.

Wein wir als wünschen und haffen, das die Religion in der bürgerlichen Gesellschaft den Platz einnehme, der ihr zum Wohl der Menschheit ges bührt, und die sie schon seit allzu langen Feitrade falschen Göttern der Lerrschlucht, der Ländergien, der Plusmacheren, der Täcke und Effeldete hat überlassen muffen, so meinen wir keineschungs zu nen, Gott und die Vernunst höhnenden Nienk, welcher eben jenen falschen Göttern hufdigt, innd dem Basen, das von ihnen ausgeht, ein erägerissches Gepräge von Heiligkeit ausdrückt. Das, was wir so nennen, und was allein den Fürsten und Völkern frommt, ist das tiese Gedürsnis der Ers

<sup>\*)</sup> Catharine von Medicis hatte cine Walkschift nach dem heil. Grabe gelobt, und zwar so, daß auf dem ganzen Wege nach drep Schritten Einer rückwarts gethan werden sollte. Es war schwer Jemanden zu finden, der dieses schwere Gelübde an ihrer Stelle lößte. Endlich verstand sich ein Bürger aus Varberic in der Picardie dazu. Er ging und kam zuruck, und nachdem man sich von der Wahrheit seiner Versicherung überzeugt hatte, erhielt er eine Summe Geldes und einen Abelsbrief.

tennenen Sottes und ber Einigfeit mit feinem fels ligen Willen; ein Bebliefiff, bas aus ben reins ften Quellen ber Sittlichteit entiptingt, und bins wieberum in feiner Entwickelung bie Sitten vers ebete und beiligt; jugleich die Burgel ber Tugend und ihre hochste Bluthe. Was wir also ben Mens schen überhaupt, und ben Birten ber Bolter inss bosonbere wünschen, ift bie Gottesfurcht, bie burch fittliche Reinheit, Beiligung bes Bergens, Ber rechtigfeit und gute Thaten nach Gott und feinem Reiche trachtet. Mur biefe Gottesfurcht bringt Eine Religion ohne Tugend, oder eine Religion, die bem Lafter die Sand bietet, und ben Simmel mit ber Solle vermablt, ift eine Lasternna, von ber fich bas gesunde Gefühl mit Traurigfeit abtehrt 6).

Ohne Zweifel ist das, was die Fürsten Euros pas gegenwärtig mit so vielem Sifer wieder hers zustellen bemüht sind, jene einzig wahre und bes gläckende Gottesfurcht, die nitt den äußern Ses bräuchen nichts gemein hat, und mit jeder Art des Sultus vereint seyn kann. Dann dürsen wir all lerdings einer bessenn Zeit entgegen sehn; denn das heil der Weltruht auf den Sitten, und die Wurzel der Sitten ist die Religion; wir dürsen hoffen, daß die Tugenden, welche mehr als einen Thron Suropas schmücken, auch denen sich mits theilen werden, welche die Thronen umgeben, und

fo. durch lebine undachte Bepfpiele, gupfehlen, alle Stanbe bes Bolfes burchbringen merben. Ogun bas, was die Belt lentt , Mapeie meniger die Lehr re als das Bepfpielgrandinge pflem has Bepfpiel ber Machtigen: Der Schimmen, in welchemige wohnen, ift auch die Region, in beneu die Lata Mornana frielt, die Mutter iener, Tanfibungen, die das von dem Glanze haber Geburt, dem Aaus ber anmuthiger Sitten, und ber Allmacht bes Reichthums, umgautelte Lafter ju abeln icheinen. Thre antecfende, vervellende Rraft erzeugt mehr Bofes, als alle Terate ber Sittlichkeit und Gottes furcht abibehten mogen. Ber mochte fich wundern, ba Gier nach Genuf und Gewaltthatiafeit in ben tiefern Regionen des Lebens zu finden, mo fie une gestraft in den hohern herrscht? Oder wer mochte es der Menge verargen, wenn fie, von schlimmen Benfpielen umgeben, fich mit bem Bebonten ur fallt, Befet und Bucht fen eine nutliche Erfindung ber Gewalt, und die Religion eine besondere Art von Polizen, eine Schubwehr der unbeschrantten Billtuhr, und eine Maastrael ihrer Sicherheit 6)?

Ein weiser Mann des Alterthums hat mit Recht gesagt, es sep unftanig, die öffentlichen Sallen mit Gesehen zu füllen, und die Sitten vers wildern zu lassen. Die Sitten aber werden ents wildert durch Zucht, und alle Zucht, selbst die ftrengste, ift eitel, wenn die That des Erziehers

seine Befre gering schapen Date dur Armuch führt, wicher beit beit banne ben Nacht wieder auf und zert kört, ohne es zu wiffen, sein muhfanies Wert. Umsonft öffnen sich bann dem Bolke die Tempel des Herrn; denn wenn es den Widerspruch der Tehre mit den öffenstichen Thaten bemerkt; ternt es eine Behre gering schähen, die zur Armuch führt, während ihre Verletzung alle Mittel des Genusses bietet.

Anmerfungen und Bugaben.

1.

Paulus 1. an die Korinth. 2, 1-5.

2,

Merkmurdig ift das Zeugniß des Landgrafen Christian von Seffen-Rheinfele, der, nachdem er zur römisch-katholischen Kirche übergetreten, das, was er in derselben anders wunschte, in seinem Extract des vori, sinceri et discreti Catholici 1673 mit offener Wahrheitsliede aussprach. hier sagt er S. 26:

"Es gebe nun ein Matienaner Monsiguor over Wisgister sacri Palieit von Roll find Bullierdan, nille nur in die der vornehmften protestirenden Reformiren und Lutherischen so polfreichen, sondern auch in der Monnoniter ober Biebertflifet ifter Rirden eine. und febe ihrem Gotteedienffe mit Application au und fage mir bann fein wieber bo ben volchen nicht uns aleich mehr Reverenz und Anducht, ale bendes indgemein nicht bev einer muffcalischen Besver oder Des au Rom ober Benedig au finden fenn wird. Er gebe nun, fact man ferners, auch fach & oth a ober Caffel in die Sof-Cavellen oder in die lutherifche Grabt = Rirchen au Augsburg, Nurmberg, Rranffurt, Strakhurg, Samburg und bergleichen Orten mehr, und fage mir bann wieber, ob ich gelogen ober beffalls ju piel gesagt habe." Und weiterhin: "Dann exempli gratia, man gehe nach Genff, Caffel, Gotha und anbern vielen protestirenden Dertern mehr und febe ju, wie ber Gonntag und hohe Fenertage bafelbft gang anbers, ale ber ben Catholischen insgemein nicht ge-Schieht, gefevert werbe. Da nehmlich Die Stadtthore ben gangen Zag zugehalten und jedermann in ben Rirden gefehen und bas Spielen und bie Gelager in ben

Birtheffäulern 4. pieli wenigen Komibien, Moscadedan, Balletten und dergleichen, Flotterwerk nicht ges litten werden."

green in Souther and the feet of a

Wahr und ichon sagt Ishannes pou Muster in seinen allgemeinen Geschichen Th. 2. S. 253: nachdem er von der eiteln und üppigen Regierung Friedrich Auguste, Churfürsten von Sachsen und Khnigs von Polen, gelprochen: "Größere Pinge that in einem engern Wirkungstreise Ernst Herzag zu Gotha, in und nach dem drephigiährigen Kriege der Bater und Retter seines Wolfe. Nicht nur vergeherte er den geerbten Staat durch gerechte, friedsame, von der leitenden Vorsehung ihm zugewiesene Mittel; er bildete die Unterthopen hurch Sepspiel und Ankalten zu häuslicher Tugend."

4.

Friedrich Mecum, auch Mpconina genannt, der erste evangelische Oberpfarrer zu Gotha,
ein Freund und Gehulfe Luthers und eifriger Beforberer der Reformation in Deutschland und andern Ländern. Durch unermundliche Anstrengung gelang es
ihm, unterstützt von Philipp Melanchthon, Justus ١

Menins, Georg von Wangenheim und tinigen andern Chrenminnern, "daß in Thüringen jede Pfarte ihren Lehrer und gewidembt Einkommen erhiglt, jede State ihre Schule und was zur Kirche gehört," wie er in der Kistor. Reform. S. 53. selbst meldet, mie bepseschicht frommen Wunsche: "Ach lieber herr Satt, du hast gegeben, daß es wohl angerichtet ist: gib, daß das es auch wohl gehalten und erhalten werde!"

. 5.

"Angend und Religion find die allgemeinen und ewigen Triebfebern im Reiche der Geifter, zu edel und zu erhaben, um nur Raderwerf in einer Maschine zu vergänglichen Zweden vorzustellen. Und das ist vollends widerstunig, wenn man mit den elenden Gewichten einer solchen Maschine jene Triebsedern seibst in Bewegung sehen will. So lange in diesem Zirkscherumgelausen wird, muß die Religion den Staat, und der Staat die Religion verderben. Einen Gett sich nur darum zu wünschen, daß er unstre Schäse hüre, unser Haus in Ordnung halte, ein bequemes Leben uns verschaffe, das scheint mir ein Greuel."

"Wer aber fieht nicht täglich, daß man die Religion mit folden Erägern unterfingen will? Und fienuß, ale Wienenin der Stoates, so weit hinunter fintenzi hinunter dis zum Menschunweke, zum Betruge,
zum Gespätte der Vernunft. Wahre göttliche Religion hat nie der Erde frohnen wollen; auch wollte sie dieselbernie beherrschen. Dafür ist ein anderer Geist,
und aufinn auch ein anderer Glaube. Bon den tbebein, welche dieser angerichtet, deugen alle Boltter der Geschichte. Sieherda, einer Gott und eures Gottes. Dienst, ruft der Spötter der Religion. Und der thörigte Priester eifert, und bemaht fich die Schande abzumaschen; Gott will er ketten, und er rettet nur den Truff, senen schwärzesten von allen, der den Dimmel weißt auf seiner Jahn."

"Wer tann leugnen, wenn er Sofdichte und Bernunft zusammen nimme, daß Religion, als außerliches Mittel gebraucht, von Schwärmeren undAberglauben unbegleitet, nichts, in dieser Begleitung aber tauter Boses wirft? So lange unfre Priester also eine andre als die reine, henige, innerliche,
wahre Lehre predigen, und nicht Gott allein das Uebrige befehlen; so lange sie uns nach dem Himmel sehen
heißen, weil er uns die Erde dungt — den Geist erniedrigen zum Koth; so lange sie die Sinsterniß nur

schmuden wollen mit dem Lichte, und auftatt den Getan zu vertilgen, ihn zum gutlichen Vertrage überreden, ihn befreunden wollen mieder Gotthoite, so lange
baffe ich sie mehr, als ich den Gottesleugner haffe.
Dieser zeigt mir wenigstens sein bochftes Gut da wo
es liegt, er will mich nicht betrügen, und beträgt
mich nicht; er gibt mir seine Wahrheit rein, und ift
vielleicht ein zehnmal frommerer Mann, als der, der
ihm flucht."

Jacobi's Werke. 2. Th. S. 427.

6.

Eine so eben zu Baponne erschienene und unter ber sogenannten Armee des Glaubens verbreitete Schrift sagt: "Der König hat zwar die Verfassung beschworen, aber seine Side können ihn nicht binden, da sie ihm auf die unerlaubteste Weise abzedrungen worden. Er kann nicht getadelt werden, diese Side geleistet zu haben; alle seine Vertrauten hatten ihn verlassen; er mußte täglich für sein Leben besorgt sepn."

Diese Lehre, von einem Freunde der abfoluten Monarchie aufgestellt, ist volltommen geeignet, den Glauben an Die hochste Burde, und mit diesem Thron und Zepter zu Boden zu werfen. Auch in dem Leben des Bolts wird sich hur selten ein Fall ereignen, wo ein rechtlicher Mann dan bekannte Brocardicon von gezwungenen Eiden, ohne die tiefste Verlegung seiner Spre, wird anwenden konnen. Die hochste Machtwelche auch die höchste Frendeit in sich darkente tann nie in diesen Fall kommen. Sie hat nur zu wählen zwischen fremiliger Erstillung oder ganzucher Bernichtung. Diese Wahl kann schrecklich senn, aber sie ist nothwensdig. Der wüthendeste Feind der Monarchie kunte ihr keine tödlichere Wunde schlagen, als wenn er den Träger derselben verleitete, einen Sid mit dem geheimen Vordehalte zu schworen, ihn bep der ersten Gelegenheit unter dem Vorwande des Zwanges zu brechen.

Ein großer Theil der diffentlichen Sicherheit rubt auf dem Glauben von der Heiligkeit der Eide, und eine Regierung, die diesen Glauden durch ihr Bepspielschwächt, untergrädt die Grundsaulen ihrer Macht. In der Zeit, die und Einige als die gute, alte, fromme Zeit empfehlen, und in die sie und zurückschieden möchten, war freplich der Meineid, wie der Mord, eine leicht erläßliche Sünde. Wir wollen hier nicht an Ludwig des Eilsten verhaßtes Bepspiel erinnern, son-

bern an den frommen Betrug bes guten Koniges Robert, bes Sobnes von Capet. Die Ruchlofigfeit ber so gemein gewordenen Meineide ju minbern, ließ er feine getäuschten Cbelleute auf ein foftbares Raftchen schworen, von dem fie glauben mußten, bag es beilige Reliquien enthielte. Es waren aber feine barinn. Menn fie baher ben Gid, wie gewöhnlich, brachen, fo war doch, wie der Konig meinte, ihre Gunde nur flein. Es ift nicht nothig, über diese frommgemeinte Schlaubeit ein Bort au verliehren, wenn fich auch vielleicht Giner finden follte, ber felbft in diefer Bermirrung ber Begriffe eine bewundernewurdige Tiefe von Frommigfeit bewunbern mochte. Aber jener gottesfürchtige Ronig, welcher Ballfabrten über Ballfahrten that, Rirchen baute, Eilicien trug, und oft mit ben Chorberen Soras fang, entging boch bem Kirchenbanne nicht. In ihm tonnte ber Rlerus feine Uebermacht ungeftraft prufen. Alle feine Umgebungen perließen ihn, bis auf zwep feiner Diener, die aber Alles, mas er berührte, durch Feuer reinigten. Es ift merkwurdig, daß biefer König der erfte mar, welicher die Kraft befaß Scropheln zu heilen, und noch munberbarer, daß er biefe Rraft an die Feinde feines Boltes, an die Konige von England, vererbt bat.

## II.

Analecten.

i, ging takan hin is, e tod 🐒 The state of the s 7.01. es as there jem Enc. . . . . . . . . . . . ritige Die 2 jack berei. nigliche Aurcht .. erhalten ei si igik e nind çeheme mit ihmen ihirketen iisi i isin, dir ki isaabin. t Ghra. . . . . no Mr on at . . bie at त्यत और कर कर राज्यामी । जन व्यवस्था वर्ष १९४५ वर्षा मार्ग करण । वर्षा in adje fre de le region d'aghring de le figure nn ahren dur ih ha albeita noch goffensita मा सम्माद्याला के विकास करते हैं। संस्थान Your arrange Arra 545 9,38 6,500 1 17:

## Republicanismus der Beit.

Es hat wohl nicht leicht eine Zeit gegeben, wo fich die Worliebe für monarchische Kormen, theos retisch und practisch, burch Bort und That, auf eine entschiedenere Beise in Europa ausgesprochen hat, als die gegenwärtige. Die Unflagen berer. bie. um eine ihnen nüsliche Kurcht zu erhalten, einigen Schriftstellern und geheimen mit ihnen perbanbeten Gesellschaften, die Abst. pmeffen, aus Chraeis, Gigennus und Muthwinen. Die als ten Throne ber Ronige au erschüttern, und die Anars die herbenzuführen, machen uns in diefer Behaups tung nicht irr, ba wir die Erfahrung einer Reibe von Jahren vor uns haben, bie boch hoffentlich etwas schwerer wiegt, als bie aus schlimmen Args wohn geschörften Beschulbigungen. Bas wir uns aber von ber jegigen Beit zu behaupten getrauen, gilt nicht von jeder andern; und wir alauben nicht au irren, wenn wir annehmen, baf vor bem Aus: bruche ber frangofischen Revolution eine Worliebe für republicanische Ideen und Kormen fichtbar war,

die fich aber burch die fahnen Berfuche unfrer Rache barn verlohren ober both wesentlich umgestaltet. und mit ber Astitebe für die monarchische Berfaß fung verschmolzen hat. Dieses ift eine Thatsache, bie von benen, welche mit der Literatur iener Zeit einigermaßen befannt find, nicht abgelengnet wers ben kann, und als historische Erscheinung einer Beleuchtung nicht unwerth ift. Einer Beleuche tung, nicht einer Avolotie: Die theoretifche Bors liebe får den Republicanismus ift an fich bock unichuldia, und ichtiefit bie treufte Ergebenbeit gegen ein monarchisches Oberhaupt nicht aus: fo wie auf ber andern Seite auch in Republifen, ohne . Befahr für die Rrephett, die monarchische Roem Bewunderer und Lobredner gefunden bat. Aber auch die Meinungen haben ihre Gefchichte und einen pragmatischen Zusammenhang, umb bie vor litischen machen bavon so wenig eine Ausnahme, daß fie vielmehr enger als andere unter einander, mit ber Beit und ihren Begebenheiten gufenmens Diefer Zufammenhang tann einen erw fen Beobachter feiner Zeit nicht gleichgultig laffen. Und wer, wie unfre Reitgenoffen, auf ber Scheibe von muen bochst merkwürdigen Epochen gekanden hat, wird fich taum enthalten tonnen, bie eine mit der andern zu vergleichen, und die Erfcheis nungen, beren Beuge er gewesen, auf ihre Quels len mruckuführen.

Indem ich es aber versuche, die Urfachen ber Borliebe für Republisanismus, ober, wenn man lieber will, bet werminberten Achtung gegen bie mos narchischen Formen aufzusuchen, bie sich gegen bas Ende des vorigen Sahrhunderts tund gegeben bat, muß ich zum Boraus erklaren, bag ich in jene Schuld, wenn es eine ift, niemals gefallen bin. Zwar ift mir bas Alterthum, von meiner Jugend an, als eine ber mohlthatigiben Erfcheinungen in ber Gefchichte ber Menfchbeitisbeuer gewesen; aber nie hab' ich mich überreben konnen, baf die Boltse herrschaft die Wurzel biefer Erscheinung gewesen Somer war tein Sohn ben Demofratie, und an ben Sofen ber Siero und Archelaus bewegte fich bie bellenische Mufe mis nicht geringer rer Brenheit als an ben Ufern bes Sliffus unb an ben Quellen ber Diren. Richt vor ben Thronen flies ben bie Musen, sondern vor den Rertern des Despes tismus, die in den Lagunen des republicanischen Benebig nicht minder schauberhaft find, als in den Seingenben von Speacus. Beit entfernt amar, ben Streit aber bie befte Art ber Berfaffung, nach Popes Ausfpruch - der das Sprichwort vornehe mer Bequemlichteit geworben - für eine Befchaftis qung für Barren ju halten, fondern überzeugt viell mehr , baf eine ichlechte Berfaffung ben Bang ber Regterung nothwendig hemmen umf; fo glaube ich doch, daß eine gesehmäßige Frenheit,

bie bad Biel aller Berfassungen fenn follurin meir als einer Korm, in feiner aber ichtebene aufdist ber demofratischen gefunden awerben Tannebi Die alten Stepublifen verkimententen dinfigliefte Steht, im ben Schwerpuntt git finbengnben ihnen ibre Berfaffung, nicht barbot; unbiblie Golonifche Co sekaebung war faum angenommin, als fich ein fogenannter Eprann in Athenierhob, ... melchember Berfassing ben namelinden Mittelpunft fiftterit ben tonnen, wenn man die Serricoris deines Eine giaen mit bem republicanischen Elainence gurner binben gewuft batte. Die Urt ber Bermaftim ber Diffifratiben , und ber Einfluß , benenten barreif gehabt baben, ift in Duntel gehafft; aber to viel til tlar, baf biefe Kamilie mehr bem Billen einer Raction, als ber offentlichen Meimung untergeleun hat. Der unerwartet aluctliche Erfola ber verfie fchen Kriege gab ben Gefühlen ber Mation: eine andere Richtung, indem fie nun nicht mehr burd das frühere Magf der Arenheit befriedigt wurde, fondern die beilfamften Banden abstreifte znund nach auswärtigen Beligungen frebte, gleichfam um burch die Unterbruckung Andrer bas Bewins seyn der eignen Unabhangigfeit zu erbobn. Benuf biefes trugerifchen Babnes war furg, und bas Bolt, bas bie Ibee eines gefehmäßigen Aus ften nicht faßte, gab fich allen Uebeln Dreif, die mit der Demagogie ungusbleiblich verbunden find,

bis es unter bem Drucke einer macebonischen Bes futenna xualeich von bemutsniglichen und bem ochlos etatifchen Despotismus zerrattet wurde. Die Bes fcbichte bes republicanischen Roms bietet teine trofts lichern Erscheinungen. Schon in ben ersten Jahr ven der aristofratischen Republit mußte die Dictas tur der mangelhaften Berfaffung zu Gulfe toms enempfund nach einigen Sabrhunderten von Rams pfen pitte nie bas Besuchter brachten, mußte jener alte Mothbeheff in eine Rebende Einrichtung übers aehn. Go lehrt die Geschrichte bes romischen Staas tes unter feinen Confuln und Tribunen, feinen Dictatoren und Raisern, so wie die Geschichte von Bellas unter Archonten . Ephoren und bygantinis ichen Autofraten, Gine und bieselbe Lehre, baff in einer ungeordneten Regierung, wie fie auch Raffs men haben mag, eine fefte und gedeiblicht Rrenheit nicht zu finden ift. Die Demotratie ift gegen bie entfetilichften Strithamer ber Bilffahe nicht im geringsten mehr gefichert als bie abfolute Monarchie, in welcher boch wenigstens die Ders fonlichteit bes Autofraten langere Zwischenraume von Ruhe gestatten tann, als in einer Ochlotras tie, die weber Mitleiben noch Grofmuth tennt, ober ben einer procunsularischen Bermaltung jes mals moalich ift. Es ist baher immer meine Ues berzeugung gewesen, bag nur eine geordnete Bers faffung, die auf den unerschütterlichen Grund der

Gerechtigfeit aufgebaut ift, die ichtes Bennungen auf gleiche Beise über alle Tholle des Boltes vers breitet , ben Regierenben Wicherheiti; bem Bolfe Krenbeit gewährt. Ich finepieine aligemeine, über alle Theile verbreitete Gerechtigteit. Die Ber fassung eines Landes, mag sie republicanisch ober monarchifch beiften, die es für nothin achtet, einem Theile feiner Bemichner Die Rechte bes Menfchen und Burgers vorauenthalten, ift, nach bem Auss brude eines meifen: Smatsmannes \*), achin ber That nicht mehr als vin anderer Mahme far bie Eprannen ber flattften Raction", ein Bertzeug der Unterdrückung, und, wenn es gilt, ber blutige ften Graufanteit; so wie sie zugleich ber Verwals tung felbst eben fo viele Stuben ber Sicherheit entzieht, als fie Ausnahmen von ben Grundfaben ber Gerechtigfeit macht.

Bir tehren jest zu unserm Gegenstande zur ruck, den wir, nach dieser Abschweifung beffer in die Augen faffen können.

Mancher unfrer Lefer wird vielleichterwarten, unter den Ursachen der verminderten Achtung ger gen die Monarchie vor allen Dingen die Wette der Schriftsteller erwähnt zu sehn, die öffentlich oder heimlich antimonarchische Gesinnungen ver:

<sup>\*)</sup> Burfe's.

breitet, und baburch die Borliebe für die renublis canifchen Berfaffungen genahrt, baben. Aben gegen jeden Cohriftsteller aben man hier anführen tonnte, fandi mair fichenfonleich seinen anbern nennen well cher bas Gegentheil tehnet), und es ift nicht abges febn, warum bie leiten ber Erftern bie ber Im bern überwogen haben follten, wenn fie nicht ents medichisisbas wir nicht zugestehn, die Wahrheit mtaht aufeiftrar Geiten hatten, ober burch außere Umflinde begunftigt und gefragen murben. Aber farweit edudniber That. Die Achtung gegen bie monandifchan: Linftitutionen war früher gefunten. che fin bas Biel ber Sophismen oder des Wiges einiger Schriftsteller wurden, die, ohne die fcon berriebende Stimmung, unbeachtet geblieben mas nen. Reine Behren in ber Welt, und wenn fie mit feurigen Bungen gepredigt murden, tonnen ber Wirtung ber Thatsachen gleich tommen; und teine irbische Dacht ift im Stande bas Urtheil ber Welt über bas, was vor ihren Augen geschieht, in Reffeln gu ichlagen. Wenn alfo die Deinung ber Zeit, welche vor ber Revolution vorausgieng, der Monarchie nicht gunftig war, so muß biefe Uns aunft ihren Grund in gemisbilligten Thatfachen haben, die fich in monarchischen Staaten zugetragen hatten, und beren Erscheinung man ber Berfaffung biefer Staaten benmaß.

Wielleicht find die Fortschritte der Civilisation fast in allen Theilen von Europa, und die Ausbreitung bes Lichtes in teiner frühern Epoche fo schnell und auffallend gewesen, als in bem Beiraus me ber tiefen Rube, beren bie meiften Staaten Diefes Belttheils feit bem Suberteburger Erieben ges noffen haben. Wenn man nicht annehmen will, baß die Civilisation nur das Meufere berührt, obne auf den beffern und eblern Theil des Menfcheman wirfen, fo tann man taum zweifeln, baft in dies fem Zeitraume bie Sittlichfeit gewonnen, und bas Gefühl für Recht und Unrecht geschärft werben. Bieles, mas fruher nicht beachtet worben .. murbe jest, ben ber lebhaftern Unregung bes Geiftest ber Menschen, ein Segenstand ihrer Aufmertsamfeit; und Bieles, mas vor dem im Dunfeln geblieben mare, tam jest an's Licht. Der regere Mertebe ber Boller burch die Erweiterung des Belthandels hatte eine größere Deffentlichteit zur nothwendiaen Rolge gehabt. Die Werkzeuge des Welthandels, Reitungen und Tagblatter, vermehrten fiche und gewannen an Bichtigfeit; und burch fie tamen nicht blof die Begebenheiten, fondern auch ber innere Zustand ber Bolter ichnell zur Kenntwiß bee Belt. Micht immer war biefe Renntniß ben monarchischen Regierungen vortheilhaft. Fast übers all zeigte fich, bey einem heillosen Schwanten awischen Ueberspannung und Schlaffheit, ein Be:

Arebent, Die unbefcheantte Gewalt, die man befaf. in ihrer gangen Fulle ju genießen, ober bie Ochrans fen mit benem man umftellt war, ju erweitern poet meder zumverfen. Ber Sandel aber, beffen Mingel bie Rrenheit ift, ertrug, ben vermehrter Berefitiff, Affes, was ihn in feinen Beweguns gent flettenfile mit immer größern Unwillen, und theffte biefen Unwillen, wie ungerecht er auch viels leicht in Einzelnen Rallen fenn mochte, Anbern mit. Die Beetfiehrung bes Reichthums in bem Mittels ftende, das dadurch verftartte Gefühl ber Unabs hangigleit und bas erhente Streben nach Benuf, was eine natürliche Wirfung von beuben war, vers urfachte miederum, bag Alles, was jenes Gefühl pettebte, ober diesem Streben in ben Beg trat, fomeralicher empfunden wurde. Je mehr Urfache Wiele hatten, fich perfonlich ju ihrer Lage Gluck au wunschen, befto mehr Urfachen des Misvers gnugens entdeckten fle in dem, was fie umgab. Der Unterschieb der Stande, die Anmaagungen des Militars und feine laftige Erweiterung, die schlechte Finanzverwaltung, bie Befchrantung ber Dent : und Preffrenheit, der Gewissenszwang, die Storung des fregen Bertehrs durch willtuhrs liche Berbote; diefes und ahnliches wurde jest als unerträglich gerügt; und ba fich biefes Alles, balb einzeln, balb vereint, in monarchischen Staaten fand, fo war es nicht zu verwundern, daß man

ber monarchischen Befassing Mose Unbel zur Luf legte, und butch einen gang gewöhnlichen ficht fichus, in der Antimonarchie Mettung von alle diesen Uebein zu sehen glaubte.

Die Betritting beffen, mas ta ben mellin Monarchien unfere Welttheils mabrent bes ein zehnten Jahrhunderte fich zugetragen batte, mi der Ruftand ber meiften Banber felbft, farme lebe die Achtung ber imsnarchikhen Rormen niche beiebn. In Dormall fab man einen Konig auf dem Tier ne, boffen Regierung fast ein halbes Sabrhunden falte; und boch nichts aufzuweisen hatte, als de Goldbichte armfeliger Berhandlungen mit der rom ichen Euste über bas Batriarchat in Sifilon, mb ble Erbauma eines Rlofters, die fetife Raffe m Mobifte. Unabliffigbemaht burch geiftliebe Die tel Gott guiveribhnen ben er burch unerfanten Sinnengenuß etwirnt hatte, verfinft er endlich in eine adnaliche Ohnmacht, und überläßt bie Som ber Meaterump einem Debnche, ber am beften für bas Bolt zu forgen glaubt, wenn er feinen Orben aut bebentt. Der Regierung feines Sohns gibt Pombals ftrenge Berwaltung, nicht aber bes 26; nias Character, einen vorübergehenden, aber zweit fethaften Glanz, ber unter einer in Abergiauben verfunkenen, und bald durch eine unheilbare Gemuthefrantheit ber Regierung entfrembeten Roni gin wieder erlifcht. Ein abnliches unglückliches

Schicksal hatte furz vorher ben Konig von Spas nien betroffen zi deffen Rabinet Sahre hindurch von einem verfchnittenen Sanger regiert wurde. Seis nes Nachfolgers erfte Regierungsthat aber war, baf er bie Stanbe auf ben Lehrfat von ber unbes flectten Eunfanenif fcworen lieft, und fich ben bem romischen Sofebum eine Bulle verwendete, welche die Mutter Gottes feperlich als Beschügerin ber spanischen Monarchie bestätigen foller. Dennoch versbete bas vormals fo reiche und blubende Land: der Bahlftand fant immer tiefer herab; bas volis tische Ansohn der Regierung werschwand; und ins bang felbit in bem rechtglaubigen Opanien bas Bers trauen auf das alte Sprichwort "es fep beffer zu glauben, als zu forschen \*) durch alle bie Uebel, die es bruckten, vernichtet murbe, und mehr als. Einer feiner Schriftsteller frepumigen Ibeen buls diate, bereitete sich in diesem Lande das vor, was wir jeko vor unsern Augen sehn, und was durch. eine zeitgemäßige Reform bes Spfteme ber Regies rung hatte vermieden werben tonnen.

In Frankreich hatten die letten Regierunges jahre Ludwig des Vierzehnten das Ansehn den Wosmarchie in und außerhalb Frankreich um besto mehr herabgewürdigt, je hober es vorher durch die pers

<sup>\*)</sup> Mas vale creer que buscar.

finlichen Gigenschaften bes Ronias und feine cons feauente Bandhabung der könfalichen Gewalt erhos ben worden war. Beberricht von einer verichlagnen und beuchlerischen Krau, getheilt zwischen bem Streben bie Gunden feiner Gugend ben Gott im Bergeffenbeit zu bringen, und die Stellung feiner Bastarbe zu fichern, fab er ben Glam feiner Strablentrone noch vor feinem Tobe eribicher. Der Boblstand Frankreichs war burch Kriegerbes Chraciaes und burch bie eitle Berfchwendung bes hofes gerftort; ber innre Friede burch ben Dis brauch deffen, was ihn hatte herftellen follen it)s gerrüttet; die Burde bes Konigebums burch bie unpolitische Begunftigung ber romischen Answirche aufgeopfert. Raum hat daher ber fonft fo Gefitrie tete die Hugen geschloffen, als, gleichsem um bent letten Reft bes Zaubers zu vernichten, beriben Thron umgab, fein Teffament vernichtet, und am Sofe an bie Stelle ber langweiligften Frommeten eine ausschweifende Frechheit gesetzt wird. Recht als ob man nur barauf hinarbeitete, bas : Unfeber ber monarchischen Institutionen zu zerftoren, wird Die Braut bes Ronigs ihrem Bater obne weiteres jurucigeschieft, und burch bie eifrige Theilunthme an dem Desterreichischen Erbfolgefrieg die bailige,

<sup>(\*)</sup> Bornemlich burch die gewaltsame Ginführung ber Bulle Unigenitus.

Earl bem Sechien incempfaname Belohnung aenes bene Bufage unbebintith gebrochen. 26ns ben Sans ben bes Regenten und frines verworfnen Wintfers. ging bie Regierung auf bie Buhlerinnen: bes Dis mias: fiber Aber . an feinem arifficen Unglucke .; eis nem Monarchen gegenüber gutftehn tum, in beft fen Glanze teiner feiner Flecken verborgen biteb. Die Schlaffheit bes sittenlosen Koniges wiein Um aluce im Rriege und die Unbesomenheit, mit ber er in feinem gewaltthatigen Berfahren wegen bie Parlamente bas Webeimnig bes Despocismus ents ballte \*), richtete in Arantreich alle Bergen wegen Diefe Art ber Monarchie, Die qualeich durch das gefunde Gefahl, burd ibre Rolaen und burch basilante Urtheil Kriehrich des Zwenten vers bammt murbe. Dit allen fobenemerthen Gigens fchaften eines Privatmannes Counte gein Nachfols ger bas unwiderbringlich Berlohrene nicht wieber aurud beingen; und fo untabelhaft feine Sitten waven, so gering war fein Unsahn ben seinen nache ften Umgebungen. Der Sof hatte teine Burbe mehr, und alles Bobiwollen bes Koniges und alle Milbe feiner Regierung, war nicht im Stanbe bie Angen bes Boltes gegen bie Dangel ber Bers faffung ju verschließen, die fich burch den Mangel

<sup>\*)</sup> S, Mullers Allgem. Gefch. Th. 3. S. 459.

en Exebit und Elebentalichenehr kand geben. In ber Stellung der Regibeneg madnehrensichenikanischen dem beniften Gebankedenma madnehrentischen berechten Gebankeden met haten gerträchtenden i Korbenne haten gerträchtenden i Korbenne haten gerichtenden i Korbenne haten Genigen) hater verfesten der gefohnte biefer Gebanka Weitzell, gefohre Sin mate gefohnte gemelen, ab na; das eile fig e funcke nachtende hat den Gehannes was der gefohnte der Adnigsfeinen Millen ist erhonden gehonden eine Adnigsfeinen Millen ist erhonden gehonden der Weiterung ein Ender gefohnten weite der mitten gehonden der Weiten gerichten in Ende machten dem Gehonden der Weiten gerichten in Ende der in Enden der den Eduld allen Partennes dies den Stenden der Verlahren der Kepublika verlahren, sonne dies den Milliag verlahren in Unter der Genanten der Kepublika als der Lahren der Nepublika als der Lahren der Lahren der Lahren der Nepublika als der Lahren der Lahre

Es mar fin das Anschneden Mongechie Allege aus ungunftig, daß die zwepte und dritte Theilung von Polen gerade in den Zeitpunkt siel, wo von der Rednerbühne des Conventes herad die monarschische Versassung mit allen Wassen, einer sophistischen Veredsamkeit angegriffen ward. Den dem ersten Versuche dieser Aer (1772) konnte sich selbst Friedrich der Zwepte nicht über die ungsnissierkung täuschen, die diese damass unerhörte Massiregel auf die dffentliche Meinung dußerte; und die öftere entschuldigende Erwähnung derselben in sein Schriften zeigt hinlänglich an, daß er sich selbst nie vollkommen habe darüber beruhigen köns

wen. 2ber mit großerm Untvillen und tieferer Theilnubme vernagen jest Europa den Schren bet Berzweiflung bes ungluellichen Boffes, bas, von Biet Liebernigine feines Reinde erbeuche, michts übrig Bebleit, als ben alltisatztigen Setern ber Belt atts minifen auber ben Deisbrauch fo underechtet Bafe fen Beftenfen werbe. 4 14) Diefe unfelige Gewalts Biet , weithe bie Worlanftein vieler abntichen wurs Des medde unadhilibe Erinabingeniji bie Ver mos nichtifthein Berfoffung ungunftig waten; Wab timm misfter Ble attere Gefchichte un bie neuere je im dis Borghige ber Mepubliten vor lobn Wonarthien Samulfung Ber neuernfuchte Eifer für Die alte Lie refacto, insbefonvere vie enefchiebene Witliebe für ate hellentfiche; legte and lein! Berticht in bie Baas Achte, phaletic bie Sefchichte ber Schweft und bes muliand attraction contents and

100 M 100 100 10

Don geringerer Wirkung, doch nicht ganz unseine Benchter blied die Willführ, mit welcher die Krimmt bem Ruffischen Reiche einverleibt wurde, woben, wie auch in Polen geschehen war, Maniseste erslassen murden, welche die Unterjochung als eine großmuthig gereichte Wohlthat darstellten. S. Dohms Denkwurdigt. 2. Th. S. 57 ff. Auch die Verachtung alter Aractaten in dem Verfahren Joseph des II. gegen Holland, und die Versuche destelben Monarchen gegen Baiern hatten auf abnliche Weise gewirkt.

Mbfaffe ber SNeberlanibe inaher faden binb in ber That lebt mit ardferer Begleroe ale it Misthe wire De. Beift effinerte man fid Wieden uni bie Gwiet, das in beni Linfangel bes Jahrhundelts von kwen Monarthen mit Bolnifitien Ronigen getrieben wet ben mar; an die ganfreichen Revolutionen, welche in bein Laufe befielben ben Rufffden Ehron be troffeni hatten; an die Erhebung und ben State Birons: an bas Sillidiai Victors von Sarbirisik an ben Droceft einet Konigin von Danienlitt mit Allen den Berabmurdigungen, die ihn begleite ten; und an Manches Undere, mas recht bazu ber filmmit febien ; Veitt: Witfohn ber Monarchien Bur ben git fchfagen: "Toffie Bintergrunde von biefem Allen lag die Betgroffrung ber Schulden fuft in allen Stagten, und ber baburch vermehrte Drud ber Poller; ober wo man übermäßig fparte, nicht geringerer Druck um ben Schat ju fallen; und was von viner dubern Seite her nicht weniger wirfte , die immer weiter verbreitete Renntuif der diplomatischen Ranke, von denen es simmer mehr an ben Zag' fam, baf fle fich nur um ben Chrgeis einiger Familien, nicht aber um bis gemeine Bobl bewegt hatten. \*)

<sup>\*)</sup> Auch nicht um die Aufrechterhaltung ber Legitimitat. Der Pratendent war mit Frankreichs Be-

Mach ber ersten Theilung von Polen war vor bem Ausbruche, dan französischen Revolution der Freyheitektampf in Mordamerica die wichtigste Bes gebenheit, welche die Ausmerksamkeit der Welt auf sich zog. Der Anfang des Streites führte Erdried waren, der die Rechte der Volker herbey, die dem, herrschenden Regierungssysteme nicht gunstig waren, und um desto mehr dazu bentrugen, das Linsch der monarchischen Formen zu schwächen, das diese hurch verhaßte Minister gegen unscheine

. MARCHAR D. L. Coll B.

The state of the s Bumilligung in Schwitlandreingefallen. Die Schlacht Git pon Gulloden batte feine Dofnungen gerftort, und er fam, nach mannichfaltigen Schidfalen, nach Frankreich jurud. England besteht auf feiner Berbannung. Der Ronig willigt ein, aber ber Pring miberfest fich. Bitten, Befehle bleiben ohne Birfung. Endlich wird befchloffen, ibn su überfallen. Das Unternehmen gelingt; ber Dring wird feftgenommen, gebunden, nach Dincennes abgeführt, und von ba über bie Grenge gebracht. Go murbe ein Pring behandelt, beffen Anspruche auf die Krone von England, che bas Ariegeglud fich gegen ibn erflart batte, für vollfommen gefebmaßig anerfannt worden! - Go batte man ja auch ber Eromwelle Tobe an Ludwig bes XIV. Sofe Trauer angelegt, mo Mile de Montpensier bie einzige Perfon mar, Die biefe Erniebrigung von fich wieß.

bare, aber geiffs und character spolle Bittier ber treten wurden. Gang Guropa nahm Thelf Mil bein Streit. Das Gluck bes Rrieges entfichier file bie Burger : Republit wiber ben Heberihuit ifier vornehmen Gegner, und biefe Entitelbund! Die ber Menge immer für ein Gottesgeriche gilt; Botte ein neues Gewicht in Die Baafchate bet unet : mos narchifchen Berfaffungen. Dan fab wit Bobb gefallen bas Gebeihen eines neuen Rrebfiblites jenfeit bes Oceans? ber einft ber Hebermache entes patifcher Monarchicen bas Steichgewicht balten tonnte, bie, da fie fich immer mehr in menige Sanbe gufammenbrangte, Europa mit einer allees meinen Weltherrichaft zu bebroben fchien; und felbft die entschiedenften Freunde ber Donardie richteten boch ihre Blicke nach America ate nach einer Frenftatt bin, bie jest von neuem ben Bes brudten oder Berfolgten ihre Arme au offnen foten. Und mabrend bort jedem fangvinischen Unfpruche ber Bolfer gefchmeichelt murde, mabrend Danner wie Bashington und feines Gleichen bas Benfpfel ber ebelffen Uneigennüßigfeit gaben, withe in Europa bie Gefahr, bie bas fürftiche Anfen bes brobte, fo wenig erfannt, und bie billigften Ruds fichten fo wenig beachtet , bag einige Furften tein Bedenken trugen, ihre Unterthanen für ein bebuns genes Ropfgeld an Grosbritannien jur Unterbrus dung ber feimenden Frenheit zu verbandeln. Die

Berkauften degen gehorsam über das Meer; aber ber Unwilles den nah und fern dieser Sandel vers ursachte, und wie eben durch diesen Unwillen die Wünsche für das Gedeihen des jungen Frenkaates heftiger entsändet wurden, ist gewiß noch Vielen,

fo wie uns, im Gedachtniß.

Benn man Alles biefes erwagt - und wir haben absichtlich Wieles übergangen, was hierher batte gezogen werden tonnen fo tann man bie Meinung derer wurdigen, Die, wie Manche ges than haben, Die Ginfachheit der Sitten Friedrichs bes Zweyten und Josephe für eine Saupt : Urfache bes gefuntenen monarchischen Unfehns halten. Dieß ift fo wenig mahr , bag vielmehr gerade biefe Ginfachbeit, fo wie bie game Derfonlichfeit biefer Fürften ben allguschnellen Sturg ber offentlichen Meinung aufgehalten, und den Freunden der Dos narchie lebendige Benfpiele fur thre Lehre geboten bat. In altern Beiten haben Die Furften nicht wes niger einfach gelebt, und find noch juganglicher gemelen, und bennoch fand ihr Unfehn feft, wenn fie den Glauben ber Durdigfeit für fich hatten. Ohne biefen Glauben find alle aufern Mittel nur eine Art von Gauteley, womit man Rinder taufcht, nicht aber Danner regiert, bie einen Begriff von Rechten und Pflichten haben, und mehr auf bie Sitten als auf augern Glang ju achten pflegen. Rur auf ber Grundlage fittlicher Burbe erhalt fich

odisi Atimahuscheni Majeffärsunger seinetyd und indisiderni Majeffärsunger seinetyd und indisidernig für der find findischen gentigden und kinfer Gebischungeren binferen gentigdeng und kinfere Jeit aber han stimt wie sigekvonnika) ubdungse nicht kinfer Gebischen find und indistriet siehe Gebergengungs sessignischen indistre Gebischer Throne serstenutzunden bies Angebischen indistre Gebischen der Angebischen in und in ihren diese zu Weisbunden bien Weisbunden bien Weisbunden bien Weisbunden bien Weisbunden bien Berietzung bestehen flichten of flie Angebischen biese Angebischen flichten of flie Von bieser Art ist der Neunständungsmithin

ferer Zeit.

- Common der Gereiche Gereichte Gereiche Ger

Es bedarf von Seiten der Großen nicht eine befonderer Unthaten, um die Wirkungen ber vells gibsen Bucht zu vernichten; auch Lieine Binge ber kommen in diesem Gebiete Wichtigkeit; und vin Eropfen; welcher aus der Höhe fälle; herköchert zuleht auch den Kieselstein. In einem Lande, deßen Fürst ein rechter Hausvater ist, schamt sich wohl Jeder es nicht zu seyn: ein schlechter Wirth aber macht auch unordentliche und gewissenloft Diener. Ich will nur ben dieser Sache siehen bleiben, die manchem Großen vielleicht die geringe

Malaftericheint. 3ft ein Rurft ein folechter Birth. tier ben seinen Ausgaben nur wine Leunen und bie Sintebungen feiner Citeffeit an Rathe giebe, fo frank es nicht fehlen, baß er bald um umnüger Dinde willen in Schulben gerath, mabrent er fich site bie musitoften und nothwendigften der Mittel Wenn ibn die Asigen bavon auch nicht foenah und unmittelbar beruhren, wie ben Dris satmann, fo berühren fle ihn doch; die üble Lnune ist so wenia zurückzuweisen als die zudrinalichen Blaubiger, und der Glaube an schone Berfprechuns gen und freundliche Worte ift ichnell vernichtet. wenn die Erfüllung ausbleibt. Dem Spfteme ber Unwahrhaftigfeit folgt bann bas Opftem ber Mille tubr nach. Während auf ber einen Seite unger meffene Ausgaben gemacht werben, werben auf ber andern , um die felbftgeschaffene Doth ju mins bern, alle Canale ber Ginfunfte erweitert, bie Plusmacheren begunftigt, und die Veranlaffung au Berbrechen, die immer im Gefolge ber Durfs tigfeit gehn, vermehrt. Zugleich brangt fich von affen Seiten ber Gigennus ju, um, wahrend bie Rlammen bas Saus zerftoren, für eigne Rechnung ju plandern; bie schnobeste Sabsucht nimmt übers band; der Glaube an Uneigennüßigkeit verschwins bet, und mit ihm jeber Rest aufrichtigen Oflichts eifers; dagegen aber wird die Kunft Bortheile abs aufchmeicheln, ober, nach Beschaffenheit ber Ums flande geguttioben , auf das Bolltommenfle aufger bulder. Die rediction Granoidel, Will auf ihr Diede vertrauen, werden jur Bergweiflung gebracht; Unbere fuchen gezwungener Wetfe thre Buflucht ben ber Unreblichfeit; Die Meiften fehlagen, um ju bem Shrigen ju gelangen, frumme Bege ein, Wege, burch bie immer wenigstens zwen Dens fchen fcblechter merben. Golf man fich munbern, wenn allmablig in bem Lande, wo biefe Uebel übethandnehmen, ben aller Riechenzucht und bem redlichften Streben ber Geelforger, Dennoch Die Chrlichfeit jur Sabel, und die Berechtigfeit ju en nem Gefpenfie wird, an bas man nur nicht ju glauben braucht, bamit es in Dunft gerrinnt? Und tann man bann nicht fagen, baf fich bier bie Ras bel vom Sifuphus, oder, wenn man lieber will, vom Ofnos \*) erneuert ?

เหลือเหลือ ชากุรเกา

<sup>&</sup>quot;) "Auf dem Gemalde bes Bolngustus (in ber Lesche ju Delphi, welches Odpfleus Wanderung in die Unterwelt darstellte) fich nom einen Mann, welchen die bergesete Schrift Ofnos nanntc. Dieserzstocht emfig an einem Seil aus Binsen; aber eine neben ihm stehende Eselin frift immer, was er gestochten hat, ab. Dieser Oknos soll ein arbeitsamer Mann gewesen seyn, der aber eine

stande adantiveen ; auf bas Boutenmenke auszes suide dan inkikkaan

Weil in der Natur des Menschen das Irdis sche so wunderbar mit dem Ueberirdischen vereinigt ift, so halt er leicht auch auf dem Gebiete der Sits ten eine ahnliche Verbindung für aussührbar. Wenn er lange genug mit der Hölle geschwelgt bat, hofft er doch noch im Himmel den Lohn der Gerechten zu erobern. Diesen will er durch sein Leben betrügen; jene durch seinen Tod. Nichts ist entleglicher, und doch ist nichts gewöhnlicher als dieser Wahn; das Allerentsehlichste aber ist, daß es Zeiten gegeben hat, wo die Diener der Resligion hierzu die Hände boten, und die Großen, die diesen Doppeldienst und Doppelhandel am häussigsten trieben, in ihrem Jerwahn bestärften.

Ich weiß nicht, welcher rechtschaffene Mann gesagt hat, er wundere sich nicht so febr, daß sich Priefter fanden, die den Königen ihre Sunden

<sup>3#10</sup> Thanas 9

verschwenderische Frau gehabt, die Alles, was er durch Arbeit gewann, vergeudete. Auch pflegen die Jonier von einem Manne, der ohne Erstelg arbeitet, sprichwörtlich zu sagen, daß er das Seil des Ofnos dreht." Pausan. X. 29. p. 868.

vergaben \*), als daß jene andem Prieffer finden, die fie felbst freusprachen. 35 nor comment in

Die mahre Religion erkennt foing Borrochte eines Standes vor dem andern. Micht: Christi Diener sind dies welche die Sunde den Machtigen auf einen andern, Wage wiegen, als die Sunde des Chabe des Chabes de

Jene Lehre "in Furcht und Zittern feine Ce ligkeit zu schaffen," ift mehr für die Großen die fer Welt gegehen, jall für das Wolf. Wie fam

<sup>\*)</sup> Auch Apologisten der Sunde haben sich pft genug gefunden. Die Casuistis der Jesuiten, die sur jehes Berbrechen ein rechtsertigendes Sophisma has ist Jedermann wenigstens aus Passals Briesen, ist Jehenne. Ein Franciscaner Monch, Jean Westen, vertheidigte Angesichts der krons. Prinsen und des Loses die schandliche Ermasdung des Hersags von Orleans, deren Urbebar der Duc de Baurgogne mar, indem er alle Meuchelmorde zusammenskelte, deren die Bibni erwichnt. Andere, noch grausendere Bepspiele siehe unten.

Reutli Rieft (boite Gottes Gina'b en Michben, ohne jebesmal vor bem eithigen Rediter in allerie Sufferialistiches tim beite Addiss erwarter, fe nemts anting inti When sinds Michier Aber fich erfenitt ? Mile ichiellemin verichwinder über der Gruft. Der Dariote beckentein Geftbmar unb tell Berbrechen mehit ju! ind die Berbriefungen afteifnerifcher Beicheväser, welche bie Wifteberinbes Marabiefes Sfften foffen, webben einer fichebe Anweifung an den Balfteinber Finfernific)..... Smi ber Midinft Entontbibeilebok Eatlbem Ranfe tenriech; einige Surften Bialiene aus bem Beae gu raumen, und fich ihrer Staaten gubemiddtigen. fagte ber Raifere Aber bad Scwiffen, Untonio! --Dies Genbiffen , das Gewiffen! erwieberte Siener. Benn Ihr ein Gewiffen habt, fo entfagt Eurer Prone.

<sup>\*)</sup> Als der König von Spanien, Philipp der Zwepte, auf dem Todenbette lag, ließ er durch einen Notar eine Acte auffegen, durch welche sich der Beichtvater des Königes für die Seligkeit seines Monarchen verbürgte. Man fügte diesem Instrumente die Clausel ben, daß, wenn etwas an demfelben zur vollen Gultigkeit mangele, dieser Mangel dem Beichtvater, nicht aber dem Könige zur Laft fallen solle.

- ... Satten alle Coffinge auffpenchand win Unionis, for mater ac faifthen geblieberbut toalt ently gefchieben Annalation and Annalation of the Contract of t Die Godifichtein ihres Ginfinieringen Augre fies fiellt, forverführt fin Mittmenbeng Witte einer Siene wel and should musike be and the control of the con bensi Civisbanen ibas Penaldicits (chandelie) benibert giftet die Wanghhait du abreu dieffen Mitracko aleditoetellita filte auf in der Bereit in ber Brubenaftenbei im Aempfergegemrifichitretefigifts undie been feite Gebienten best Brubetthophet mit feldie iffindern jesidruftsie Edelt iferführte ibende Wis bi mate gangen Gefclachinger Sille filmelifilms fo fehander und wohl graber wie miffen zwerfen wie Ande Bettin aber iber chrifflicha Raiben factutifich will ben bulflofen Banberer im Bald überfallen, und auf der Strafe berauben, und, wenn er Bis berftand thut, ihn nieberftogen; aber neben feiner Leiche foll ein Rroug ftehn, und ein Theil ber Beute foll der Kirche fenn. Und wenn ich fo Mord auf Raub', Rothaucht auf Brand, Unthat nuf Unthat gehauft habe, bann will ich mich git ben Miffen bes Altars werfen, und burch freywillige Opfer die Strafe abfaufen" - bann ichaubert bem ges funden Gefühle auch, aber aus einem andern Bruns be. Aber nicht im Balbe nur und auf offener Strafe, auch in der Rahe ber Thronen hat diefer unreine Beift gefoutt, und fich mit bem Schmucke

den Artimmin telbande Goorestinden in sofietben aer statiste par indirection in the contraction of the contractions Cofemificallater: 4: Whehm sevener Dilotte fall: Diendle gieben bereite ihre foreit bereite Bened freite beid, mit biellBane bes Wolftell Merstref Dich einen Odbbemetich ? Dideneltfiebmado befretebette Deines Dirient: Wohles 4 Shide Will Dittet in der Allegoften find underen find ie Der Bertiet Mehrberdiellern Und wietum feine Walbin vein Bett! wher diefen Minder Aberiffe piftebie subbannneniff): Con freigefeldimit Welfpreihntigen "1946 Cha erkiht an erfillim binumit, unndreinfe Geine Bobenton eis nien iffidenguoffienchem, inienn festi Dein Wertheil dellamit podificum dend Meiden Eine Sadee. butflosen W. Werter in Mald überfallen in auf der Strafe bere in ih mein er nich

Seinrich ber Achte von England geftand auf feisem Tobenbette, baß er nie Bebenfen getragen um habe, feinem Saffe bas Leben eines Menfchen, jachteber feiner Begierbe bie Ehre eines Weibes nahind opfern.

Der sehr devote Ludwig der Eilfte achtete ben Eid nicht hoher als Lysander, welcher meinte, man muffe Anaben mit Wurfeln, Manner mit Eiden betrügen. Nur auf das Areuz von St. Lo ichwur er nicht; denn es herrschte der Glaube, daß wer einen solchen Eid bruche, in demselben

und bem Armen sein einziges Schaaf; und weine ge fich zu murren unterfängt, so schniede ihn mie seiner Brut an die Rubersank. Stehn dein Sahn dir im Wege, so treibe ihn in die Breinde himmes; und zögert Dein Vater zu lange disseine der Ernft; so spere ihn als wahnwisig oder als einen Anfrenhere ein\*). Aber huse bich, an dem alem Bides

Jahre fterben mußte. - In bem Grieben von Mabrit (1526) fcmur Frang ber Erfte feinem Sieger, ihm Bourgogne einzuraumen. Rach feiner Befrepung brach er biefen Schmur, und bebieft bas Land. Desgleichen entfagte er ber Landeshobeit über Flandern und Artois, Die nut ein Icerer Titel mar. Diefe Entfagung bielt er: lief fich aber beshalb burch eine Bulle Clemens VII. von aller Schuld freusprechen. Fur ben gebrochnen Cid aber in Rudficht auf Bourgogne begehrte er feine Abfolution. - Chriftiern II. fcmur in ber Deffe auf die geweihte Softie, Die Rechte pon Schweden nicht zu verleben, und menige Stunben darauf (1520) folgte die Burrichtung bes Genate und aller Saupter bes Bolfs. Die Gefdichte ift leider mit abnlichen Benfpielen augefüllt: Das re nur jeber Meineib fo heftraft warden, mie ber. melden Ladislaus IV. auf Untrieb bes pabfilden Legaten begangen hatte, und in ber Schlacht ben Barna (1444) bufte !

<sup>.\*)</sup> Dictor Amadeus II, im Jahr 1731.

ben jau ameifeini 3bengben Dienern biefes Ginus bens au miefallen inimmehn mirfu Dich einen täglich au Bullet gibnilmen. Meittraber Leib und Sceles and was mariein Boar broit von ihran Sas bungen weicht, ber falle als ein Oufen Gver Matht. Dein Land wird zur Debe werdenin Sibaaren bet entigliem Deiner Buneau werben vor Diramb Deis nen Schergen fliehn; aber mahrend beine Stabte veroden, werden fich die Rlofter fullen, bie Du von den eingezogenen Gutern ber Beruribritten erbauen wirft. Sollten Dir aber die Eprache Deiner Aptester noch nicht fraftig genug gegen bie Schrecken der Beille bunften, so lag birb, che Du ftirbft, in bie Lucte bes heitigen Francisons hult len Wundi Die einen Ablagerief in die Banbe ges ben : und bu wirft tacheind burch bie betrogene, arintende Schaar des Pandamontums mallen, ohne daß ein haar auf beinem Saupte verlett wird."

Den Berficherungen ber Frantischner zu folge, flatgt ber heilige Francisens wochentich Einmal in das Fegfener hinab, und befrept daraus alle, die er in seiner Ordenstracht findet. Waher pflegte der General des Ordens im Anfange des Jahres jedesmal dem ersten Prassonen des Parlaments von Paris und den Prinzen von Geblüt die Erslaubniß zu überschieden, sich in der Autte der Francischen begraben zu laffen.

So fpricht der Bater der Lugen, wenn er ich Maste der Frommigkeit vornimmt,

## Staatsfrantheiten.

Wenn es in einer alten, halbi verfallen Burg umacht und die Beifter ber aften: Abubeun mit unscheinbarer Riffing ibre enfantpanalen mobig geschwücken Machfolger febresken, babiff es nicht, ben Lopf unter bie Deete qu fteder. and, wicht, bas man bie Angbrücke, aufziehe und die Bachen verbonnele; mur Eines hiefe; bas mar aufraumt, bie schmutigen Wintel ausfegraffint von allen Seiten in bas gereinigte Sant Jeffine und Licht einftromen lafte. Alue in ben Dunfell iff den Geiftern ber binterwelt wohl. Aben berb han if whilam: es geht auch daben wicht adealise manderlen Verbruß, und ber Besiger ift fcon fet fo langer Beit gewohnt, in bem wuffen Semann du wirthschaften! Es ift then felbst unbequem. sic auders einzurichten ; .. noch mehr aber find, feine Leute banegen, von benen Jeber feinen befondern Grund hat, die alte Burg nicht verandern ju las fen. Da geschieht es benn nun oft, bag, wenn ber herr ein solchen Reformations Dlan ernft lich faßt und laut werden läßt, die Diener Se fpenffer fpielen, und aus allen Ecken marmende

Stimmen rufen, ja keinen Stein der alten, iehrs würdigen, heiligen Ahnenburg aus seiner Stelle zu rucken.

Es ist oft gesagt worden, aber man kann es nicht oft genug wiederholen, nicht die Reform. melche ber Geift der Zeit b. h. bie verbefferte und coldbiele Einficht, und die neuen ober veranderten Berbeitelfe fordern, beingt Gefahr, fondern bie Lengerhoffung Derfelben, umd bas harenkelige Ereis Bie ber Begnennichfeit in bem alten Gleich Die Bequemlichfeit bat einen febr breiten Thron, bem que Seite Eigennut und Selbfifucht als aufmerts fame Machter febn; und biefe alle haben ihren Bortheil baben , die Wirfung für die Urfache aus: augeben. Aber wenn wenn auf einem erfranften Rorper das Ungeziefer muchert, fo ift nicht das Uns gegiefer die Urfache ber Rrantheit; und den Bolgs fdwamm, der bie Grundpfeiler eures Saufes vers gehet, mogt ihr wegschaffen, fo oft ihr wollt: wenn ihr die tiefer liegende Saulnif nicht tilgt, fo fehrt er immer von neuem juruef, bis bas Saus über eurem Saupte gufammen bricht. Die Staas ten haben ihre Rrantheiten wie die Denfchen, und feine find ben benden gewohnlicher, als die, welche aus bem Dangel ber Bewegung, an ges funder Luft und beiterm Lichte entftebn. Diffmuth, Berdroffenheit, Difanthropie, oft auch eine unnatürliche Reizbarkeit einzelner Theile

find die Symptome des Uebels, aber aucht seine Ubsachen! Wolfe ihr diese burdadis werkenten, ober misfallen euch die Mittels burchdie sterkeitagehoden werden können, so warter indes euch die Krankheit aufgerieben hat; zunrt aber nicht auf beir Arzt, der euch die Quelle! des Uebels zeigt und seine Felgen voraus sagt. Breilich ift Schelt tein bequenner, als sich einer strengen Gogef zu singen; oder den Propheten zu steinigen; derigenten die Sänder predigt, als sich von der gelieben und bestreunderen Sände zu trennen.

1961. Urademische Berbindungen.
1862. A818.

Die Ansmersamteit ber gegenvärtigen Beit, die schäffer, als je geschehn, alle Arten von geheit men Berbindungen in's Auge fast, hat auch die auf den deutschen Hochschulen herrschenden Berbind bungen nicht übersehn.

Landemainschaften, Orden, Corps und wie sie sonft helben mogen, sind ein altes Uebel. Seit langer als einem Jahrhundert tampfen Gesese und Obrigteiten gegen sie an; und wenn sie auf kurze Zeit der Berfolgung gewichen waten; und vers nichtet schienen, traten sie doch immer von Weus em, wie ein tiefgewurzeltes Untraut, bervor, meist

stärker, zahlreicher, mit innern Araften gerüsteter, und alfo gesährsicher. Wenn aber Geschwüre und Beulen, nachdem sie geheilt schienen, immer von Reuem an einem Körper ausbrechen, so darf nicht gezweiselt werden, daß eine tiese Quelse der Linges simbheit in ihm liegt. Nicht anders ist es wisder bängerlichen Gesellschaft. Die Wiederlehr der nemlichen, den Gesehen, der Strafe und jeder Gesahr trohenden Erscheinungen in ganzen Wassen berseiten verfändigen auf das unwidersprachtichte ein in der ganzen Organisation liegendes Gebrechen, das sich ben wiederholter Anwendung der nemlichen fruchtlosen Mittel immer verschlimmern muß.

Es bedarf nur einer geringen Aufmerkamteie, um sich zu überzeugen, wie sehr die erwähmen Wers bindungen in der Natur des academischen Insammensepns gegrändet sind. Wenn man Simmal zur gibt, daß der Student, so gut wie jeder andere Bürger, gesellschaftliche Erhalungen gaptessen darf, so ist es wohl natürlich, daß er, ben der negesmäs sigen Anordnung des academischen Lebens, um dieser Erholung mit seines Gleichen gewiß zu sepn, Wereine schließe, die, wenn sie sich der Dauer ars freuen sollen, durch gewisse Gesetz zusammenges halten werden müssen. Daß dier zuerst Landsleute, dann auch überhaupt Gleichgesimme zusammenres ten, versteht sich von selbst; und so weit ist die Sache ohne Gesahr. Auch das hat im Ganzen

nicht viel auf fiel, buf ben jenen Aufannendung

ten Biebeilen bie Daaf in Borten inten Ehrben überfichten ... und bie von Gofscath und Weiners bibre Hugend zu Bandeln hingeriffen wird. Ben allen gesellschaftlichen Berbindungen ist das Geses ber Ehre, feillichweigend ober ausbrücklich aner fannt, ein Grundgeses. Es fann alfbrauth ben avabemifchen Werbindungen nicht mittacin: ider es muß gefährlich werben , wenn bie Chrew beten Berlegung ber Zwenkampf verhaten will; burch biefes Mittel errungen ober gesteigert werden foll; wenn bas Grinibaeles num Micresbunfte bes Ber eins ethoben, und bas, was feiner Status nach mile neighborist, win win wolkings Rid uniaeways gegenenen 🎉 i BOTH GORBERT STATE ilisi. Diefer Ausartung tonten befonnene Borftinbe (Seitibren) fehr teicht gievorkommen. Du aber de Natur bes acabemischen Zusammenstennis eine öftere Beednberung ber Borftanbe herberführt; fo geschieht es oft; daß eine Landsmannfchaft ober Orden / Ber fich eine Zeitlaug durch Ordnung und Makigung ausgezeichnet hat, schnell verwilbert, und bie Muszeichnung auf der entgegengeseten Seite fucht.

Bilden sich nun auf berselben Universität burch die natürliche Anziehung des Bleichartigen mehrere Bereiue dieser Art, so wird die Bahrs scheinlichkeit des Uebels immer größer. Denn es ist anvenmentlich, daß sich biese Wereine unter eins ander anziehnennd abstaßen, worand, wie unter eins den Asteunu Pamenangen antstehn. Sameinigs lich ziehe dann, bey der unvermeldlichen Reibung in denr engbeschränkten Studentenleben, die Austarung einer Landsmannsschaft die der andern nach sich als das neiche zu solchen Wers bindungen gehören, in einem unaushörlichen Ausgabanstande begriffen und.

Da nun bas Gefet, ben ber mahrscheinlichen Borausfehung, daß jeder Studenten : Berein in bem Zustande ber Ansartung begriffen fen, allen entgegentriet, fo braugt fich ein neues Uebel ein, modnech die ichon ermähnten noch verberblicher werben, nämlich bas Geheimniß. Während bies see die Babl ber Bunbafglieber vermehrt, gefellt fich gur feinem Reize auch ihre Reiz ber Gefahr, bie alle Mitglieder bes verbotenen Bereines ums albei und bie Aussicht ber Auszeichnung in dem Deben, die durch fuhne Berlegung bes offentlichen Wefeges au Sunften bes geheimen gewonnen wers ben tann. Indem hier auf der einen Seite bie Babi ber Sanbel fich vergrößert, wenben fie auf ber andern durch den im Verborgenen genährten Partenhaß immer gefährlicher. Die Zusammens timfie merben gabireicher, meil bie Gefchafte fich mehren; und diese Geschäfte bestehen größtens theils in den Berathungen über wilde und blutige erall spidische "inemundtels" gene sie statt, zwis allen, der ster statt, zwis andelen dietels anglägers kaikoffendulch zier nie Bett des Zier. Inemites Berkeit des Bive.

Der Zeitverluss und dien allinden Edelbern schwendung sind hierben die gertögenntielleich michtiger ist die Sefahr des Lebens und der Giesmalt heit, am allerwichtigsten, die um sich gurisender und durch ein Phantom von Shre ausbecherhaltene und genährte Robeit.

Die Macht, mit welcher biefes Whanting in ber Beschräntung bes gegbemischen Lebendingebies tet. ift ber eines Tyrannen gleich, ber fich in eis nem Meinen Frenflagte, mit einer Anzahl entichles fener Schergen umringt hat. Es ift aber feines wege das unmittelbare Erzeugnif ber academischen Bereine, fo wenia als die Zwertampfe ber bem Soldatenfiande unmittelbar aus der Organifation ber Geere hervorgehn. Es sind nicht die Lands mannschaften und Onben, bie ben unseligen Ebrens puntt auf bie Universitäten gebracht haben; und wenn fie ihn erhalten und pflegen, so liegt bief eben fo tief in ber Ratur ber Sache, als baff is bes Officiercoeps jebes fainer Mitglieber, welches eine Beleibigung erlitten hat, burch befannte Mis tel entweder zum Awenfampfe ober zu einem schimps lichen Austritte nothigt.

Der Zwentampf, ben bie freuen Burger ber

alett Genoten nicht tannten 1), ift bas Erbebeil eiter Reit : mo. Die Richter in wiefen Rollen fein anbetati Mistel ben Enticheibung wuften. als bas Gottesurtheil bes Zwenkampfes, ju bem' benn auch ber frene Mann oft feine Buffticht nahm, ohne mach: Recht und Richter ju fragen. Bo bie Ges sein michts gelten, ba tritt unvermeiblich bie Ges wait die, und es tommt bald babin, baf es fremen Senten eine Bichmath buntt; einer anbern Bors schrift zu gehorchen , ale die bas Belegbuch ber eis genmachtigen Sewalt gibt. Wir wollen dief, fo mig viele andere Mangel und Gebrechen, der auten aftem Reit nicht zur Laft legen, ba es aus bem daorifchen Buffande ber bargerlichen Gefollichaft nothwendig hervorging, in welchem nichts geordnet war, als bie Priefterberrichaft. Aber nachdem fich bie Gefellichaft ganglich umgestaltet, nachbem Recht und Gefes ben ihm barin gebuhrenden Rang entwes ber wirklich eingenommen hat, ober boch gebieterisch forbert, fahrt ber Geburts : Abel fort, in bet Sots aussehung einer ihm als Borrecht auftehenden Ges fessfrepheit, das alle burgerliche Ordnung flosinde Worurtheil mit einer Art von Religiofisat in fels nem Schooke aufzubemahren. Diefer Umkanb wirkt unvermeiblich auf bas academische Leben ein.

<sup>\*)</sup> Rur erfaufte Sclaven ergibten als Gladiateren bas romische Bolt durch blutige Ivepfümpfe.

Goiffmae ber ilibel bem Antwenbud belleweis fampfes micht untfrieum fann, foldif bel beleifinte Cheingen d'allen Gefellen: zum Stente fein Strafe ber Berndiumg ... mur ben felftem Dedernabilfa fut chen barf. ift ift es auch i beniber unthumbin es fneberten Bleichteit ber Shibirenben: burdmis unt vermeiblich, baß fich jeber Stubent bas von bem Abel als Recht geforberte Unrecht anmaake. Sa, ber Cbelmann wurde, ben dem in feiner Claffe geheiligten Worurtheile, ohne die Gleichfiellung aller in bem Rechte, erlittene Beleidigungeti mit Blute auszuwaschen " gar nicht auf einer Algiver fitat ale acabemifcher Burger befiehen tonnen \*). Es fille also in die Wimen, das die Zwenkimpse ainf ben Universitäten in vinem tief gewingelten liebel ber burgeilichen Geseilschaft überhaupt ber grundet find, in welcher bie Gefete noch nicht bie ihnen gebuhrende Burde bey allen Standen ger nießen; und bag, so lange nicht überhaupt ber Amenfampf ausgerottet wird, auch der Student das etraige Borrecht des Abels, benevelchem nichts mi Gaetvinnen, aber Alles aus verliehremuifts auf feine Beffe fahren laffen tann \*\*). 14 167

<sup>\*)</sup> So wenig als bep einem Regimente, wenn er burgerlichen Officieren das Recht der Genugthuung verweigern wollte.

<sup>(</sup>charfte Duchmandate den Zweykampf nicht aus-

1930/Bis kammen auf unfern erften. Seganstand gurücklad Die diebes der meddausstiften Sevenischniste diebes der meddausstiften Sevenischniste überefläcken Weisenstift sein einiger Zeit mit einem indernmundsschimment Lebel verhändet zu haben, das sjeneraliternsfassin Vergessendet gebracht hat.

1419G - 13C -

क्षा अंदिक

आहेर एका है था. 34 33 natten fonnen, bat Die Erfahrung sur Genuge gelehrt. Es ift aber bebentlich Gefete au geben, Die nicht ftreng in Ausübung gebracht werden Juifonnere fondern umgangen werben muffen. Unter Briebiich bem Swepten waren einft bie Swentumwfe ben bem Seere mit ber Strafe ber Caffation mit belegt. Gleich nach Erscheinung bes Befehle wird ein junger Lieutenant von dem beften Rufe beleidigt, und ba er das Gefet ehrt, von feinen Cameraden in Berruf gebracht. Der Oberfte bes Regimente zeigt dem Konige den Borfall an, und daß das Regiment in Gefahr fen, einen guten Dfficier eithubufen. Der Ronig verfprach Sulfe. AlereiganiBarabe fam, ließ er ben jungen Mann tommen, und fagte ibm: 3ch habe gehört, daß Er Sandel gehabt bat, und fich fchlagen will. Unterfteb er fich nicht, fonft fommt er acht Tage in Arreft. Berlag er fich barauf. - Dag ber Lieutenant biefen Wint benutte, fich fclug, und ben Arreft aushielt, verfteht fich von felbft. 3hm mar geholfen; aber mas mar aus bem Gefete gemorben?

Die schwere Beschuldigung des Godverrathes, den sie in ihrem Schoose nahren sollen, schwebt über ihnen; und jeder Berein academischen Bürger ift als eine Werksichte des Aufruhrs bezeichner woes den. Golcher Argwohn lag sonst fenn, und es ik schwerzlich ihn in einer Zeit erregt am sehn, wo eben ein großer Theil der studirenden Jugend ihre Gesinnungen für das Baarpland und seine Fürsten dnuch frenwillige Theilnahme an den Gesahren des Krieges bethätigt hatte.

Da vor allen die Idee der Bunfchenschaft als Gefahr bringend bezeichnet worden, fo mulien wir mohl auf diese Art des Vereins vor allem Diw gen unsere Blicke richten.

Die Ides der Burschenschaft in ihrer erften Gestalt und an fich felbst verdient teinen Tabel.

In jener schanen Zeit neubelebter Bateriandeliebe, an die wir uns alle wohl mit Freude erint nern, gaben sich Wiele, und nicht die Unedelsen, der Hofnung hin, alle Wölfer des dentschen Bastersandes, so wie sie sich in den Lagen der Bester als Budder gesählt hatten, auch künstig dunch: siete liche und politische Banden vereinigt zu sehnen Wie er Gedanke hatte auch die academische Jugend ers griffen. Mit tiesem Unwillen erkannten jest die Besten unter ihnen die schlimmen Gebrechen der Landsmannschaften, die das alte Lebel des deutsschen Vaterlandes, den Zwiespalt seiner Einwohr

nor Confortiensbedifchulen übertrugen: unb Alle thei anbein Llatel wurderunt flärlert. Wibehall lebents lenefableur Was felber wehl fichon ofeiber fperechen bieber nie mit. Ansführung gebracht webt bin wier, wurde jest eeft vott bem erhoheterem Gifer far moglich neachtet - Aufhebung ber eini geftien Banbomannichaften, Bereinigung zu einer gemeinfanen Burftenfonft unter beffert und iblir Diden Gefegen, Friede und Eintracht in bem'bist her vielfach getheilten und gespaltenen Wefen. Oht in Zweiffelnburde auch hier weit mehr gehofft, ale ble Aussihruma leiften konmes aber jene Sofmuns gen winnen ber burch eine große Beit angeregten Jus gend murdig, und thre Quellen unverächtlich. Das mas barans hervor gina, wenn auch nicht fren pon Utbertreibung und Debanteren, fonnte boch ba. wo man ben Gefft ber Jugend verftand, um befto mentger Beforemiffe errogen, bi es fich nicht, wie Das themalige Treiben ber Landemannschaften bine tet dem Schlever des Beheimniffes verbarg. Ob and hier bas; was in der beften Abficht unternoms men vorten, ausgeartet und gemisbraucht worben. wiffen wir nicht; Beweife biefer Ansgrung find uns nicht befannt; benn bie Bergebungen ober Berbrechen einzelner Glieber bes Bereins, fonnen bem Beveine felbft fo wenig gur Laft fallen, als bie Berbrechen eines Freymaurers ber Maureren. Auch icheint es uns, baff, ben der Deffentlichkeit aller Berhandlungen der Burftpenfchaft, nichts leide terlidenselen fenntichtbe, ale ihrer Austrung vorzus beugen und ihr Sereben in ben beithten Odbraus fen au helten. Es mar ichon viel amorinen? baff biocarmfolige und body oft forbattge Molitie det Sandemanufiliafieir gegen einenber Gestelchtet > inib eins ebieres Biel aufnefterft: was, naffr bas walfie puntiglio bes alten Contients and 2 weblieds Mis aleich bem roben Continute der Chaft Jound 1800. efichaffiele : (Edinielten : ber Dintern Tubficabto : 185ac) Der Dib Einfeltigtote bert Sugend famerby-treene aulatin three particulities Declinationes State Cat fabr-für bas Witterland arquioknen ? 146 2 erintifie es bebentischuffinderigeben in mas ante fich theist wine land line til jobupthepodeilines Miffredutti und Cline. Deuten einen itlefern Binn gebenicht Boer follse es in ber That Sefatir gebracht baben ; wiehn bir mige Omnend ! Namifting : fich in: ibnen! Buffiniment funfameliber : wirkliche folio vermeinte Gebothion bes Baterlandes nach ihrer Beise ereiferten, an beren Vermehrung fie vielleicht felbft, wenn bas burgerliebe Leben fie in seine Schometen auftransen men batte, belfen muften? Die wied eine Des gierung, die auf bem feften Boben ber Bahrheis und Gerechtigfeit ruht, Urfach baben, vor freven Porten und einem offnen dreiften Sinne ju gittern; und in dem Bewußtseyn ihrer Unerschütterlichteit wird fie ber Jugend ben furgen Wahn gern gons

nen, daß fie aus ihrem frevern Standonnicte, uns vennigraibundi die künstlichen Werhalanisse bar bars genlichen Gestellschaft, die Gebrechen des Sanates und die Migtel threr beilung bester tenne, als diebefolderen zauf Roften des Spitals sehrenden Minte. Biol Buces ift an biefen Thaum gefnapft. untimas lingedt barin fevn mag, das fiellt das Lebembin Rurzens merche Dur biefe offne und tionecumans, des Uebermaases fabige, oft ibers fchaumenbasidurch Umrecht und Willelbrileichands ensuhndende ifile aber eben fo laicht für Becht und Babuhein zu antstammende Lingend: kauer die Gofe mung des Baterlandes fenn Gie burch Burcht aus beherrichen a und durch beharrliche Anwendung den Chempferentingher mieber auf bengang sober fin date finden. Berfteck bes Seheinneiffes itt foenthen, iff nichtelinger fraher was wirdelin Lolarien er im ? Wa. ber Genat frenfinnige Bulmett hebet formich en Sclaven finden. Der erhebenben Erinnerung an

and mise.

And fünf der Universität Halle bildeten sich bei erties sisch fünf der Universität Halle bildeten sich bei erties sie Gaundömannschaften im Jahr 1717, als ein Student der Theologie mit Gewalt unter die Soldaten gesteckt wurde. Diese Gewaltthat veranlaßte einen Aufstand, und um sich künftig befer zu schüßen, ordneten sich die Studenten in Kindsmannschaften. S. Meiners Geschichte der hoben Schulen. 4 Band. S. 163. ff.

eine frohe und felbstgenugende Jugend beraubt, werben nur Diener Eigennuges mit schwachen Schultern die Throne ftugen, und wenn mabrhafte Gefahren drohn, werden fie fich von Beift, Rath und Muth verlaffen fehn. Des Deutschen trages rer Beift, bebarf mehr und ftartere Anregungen; diese Anreaungen gibt bas academische Leben, wenn man ihm frene Bewegung in feinen Schranten gount. Die Rrafte mangeln nicht; fie hemmen, fann auch ein tobes Wertzeug; fie gum Guten lens ten, forbert Gebult, Milbe und Maffigung. Rache bem die Studentenvereine ein Jahrhundert bins durch ohne allen Erfolg betampft worden find, was be es vielleicht der Dabe werth, ju versuchen, ob fie nicht burch vollige Frengebung und Deffentliche feit unschäblich gemacht, und seibst zur Beffebes zung der heilfamen Zwecke bes gcademifchen Lebens bonust werden fonnten.

Biele und mannichfaltige Uebel drucken unfer Vaterland, und Niemand ift so von der Bewund derung desselben bethört, daß er nicht seine alten und tiesgewurzelten Schäden erkennen sollte. Wer aber das Vaterland aufrichtig liebt, wird es davon gereis nigt zu sehn wünschen, wenn es auch auf seine eignen Rosten geschähe. Solche aufrichtige und uneigene nüßige Liebe glüht am lebendissten in den Samus

thern ber Jugend; fie fühlt feben Bormurf, bei bas Baterland trifft, mit bem tiefen Umwillen. mit dem fie eigene Beleidigungen fühlt, und haft jebe hemmung frenen Aufschwungs, jeden Reind ber vaterlandischen Ehre, wie einen eignen. Wer mochte biefes Gefühl tabeln? Wer mochte nicht auch sein eigenes Berg immer von neuem bieser reinen Rlamme übergeben, und bie Ochlacken aust brennen, die fich in den verworrenen Berhaltniffen des burgerlichen Lebens anseten, und es anlete ganglich entstellen? Sollte es nicht erfreulich, fenn. daß es in bem burch friechenben Stolk und hochs muthige Unterthanigfeit entadelten Leben noch irs gendwo Altare des Freymuthe gibt, welche die Sus gend, bie Soffnung bes Baterlandes, ju fich eins laden, und ohne Berheiffung eines augenblicklichen Sewinns, ihre noch unentweihten Bergen mit jener reinen Begeisterung burchglubn, bie um et nes hohen Zweckes willen auch bas Schwerste vers mag? baf in bem Beiligthume ber Wiffenichaft und jeglicher Bildung bie Alamme erhalten wird, an der fich Liebe zum Recht und Saft ber Billfuhr und bes Unrechts nähren? und daß es doch wenigs ftens Einen Zeitpuntt in bem Leben eines wiffens schaftlich gebildeten Denschen gibt, wo es ihm ers laubt ift, ohne Rucficht auf die willtuhrlichen Bes stimmungen von Groß und Rlein, nach eignem Gefibl und eigner Einficht, bas Schlichte schlecht

zu nennen, und es mit der vollen Kraft des fie schen Alters und Herzens zu hassen? Wer diese Ste sinnungen fürchtet, der spricht sein eigenes Urchel aus, und es ist ihm zu rathen, sich in die Manen eines Mosters zu verschließen, und hier so tanze vor stolzen Obern zu zittern, bis er auf der Gue senleiter heuchlerischer Miederträchtigkeit setzsche zu gelangt ist, anderes ihm ähnliches Gezüche peinem Küßen zittern zu sehn.

## Berftimmung ber Beit. 1819.

Fast in allen civilistren Ländern thut sicht dem gegenwärtigen Augenblicke eine gewisse Umwise tund, die wenigstens so viel zeigt, daß man sich nicht behaglich sühlt. Es mag wohl seyn, daß den Wöltern jest Wanches anstößig ist, was ihnen wer sunsig Jahren noch keinen Kummer machte, und daß sie Wängel und Wisbräuche wahrnehmen, wo sie ehebem nur ein Hergebrachtes sahen, nach des sen Ursach und Recht sie nicht weiter forschrend den ung es jest wenigstens scheinen, wo die Zeiten der behaglichen Ruhe fern genug von uns liegen, um sich mit dem Nebel zu umziehen, der den Triw men einer gutmuthigen Phantasie so sehr zu staum kömmt. Die Stimmen der Einzelnen verhallen

in diefer Ferne; und Biele, weil fie nichts bers aleichen horen, schmeicheln fich, daß ber Beitraum, welcher feit dem Buberteburger Frieden bis ju bem Bereine von Dillnit verfloffen ift, nur zufrie: bene Menschen umfaßt habe, die fich in ber bestes benden Berfassung ihres Gludes erfreuet, teine Weranderung gewunscht und an nichte weiten ger bacht haben. Diese Unficht ift ergoblich, aber falsch. Auch in jener Zeit war, wie innner, ber Rlagen genug; Bieles wurde getabelt, und nicht insgeheim nur. Die Regierungen wehrten biefen Rlagen wenig ober nicht, und gingen ihren Sang. Manches Getabelte wurde gebeffert; vieles Gute auch aus frevem Untriebe gewirft; an die Dothe wendigfeit großer Reformen wurde nicht gebacht. Die Möglichkeit einer Staats: Umwalzung lag ben Regierenden, wie ben Regierten fern.

Aber seit einem halben Jahrhunderte hat sich in der civilisiten Welt nicht mehr als Alles ges ändert. Alles berührt sich näher; Alles schwingt sich rascher um. Reisen und Kriege, häufiger und ausgedehnter, als je zuvor, haben die Bolter der Erde unter einander gemischt; der Austausch ihrer Erzeugnisse, ist häufiger ges worden; die Zahl der Vorurtheile hat sich vermins dert, die der Vedürsnisser, die der Vedürsnisser, die der Vedürsnisser, die der Vedürsnisser, die Kräfte auf das Lebhafteste erregt. Alles bewegt sich mich größeter

Heftigkeit ben Zielen des Genusses zu, und ben der raschen Bewegung ist jeder Anstoß empsindit cher. Es ist also wohl ganz natürlich, daß Alles, was die Regsamkeit hemmt, jett, wo eine größere Wenge sich auf allen Wegen der Betriebsamkeit drängt, schneller wahrgenommen, und aus den angesührten Gründen stärker als vordem gefühlt wird.

Bieruber ber Zeit Bormurfe zu machen, fie anzullagen über bas, mas burchaus nothwendig aus ben Umftanben fliefit, mare eben fo ungerecht als unnut. Bu allen Zeiten ift bie Menschheit burch bas Streben nach Genuß bewegt worden, und Europa ist das, was es ist, nur durch die Rea samteit seiner Bemohner, welche bie Rolge bes Strebens nach Befriedigung ift. Das Maag ber Bedürfnisse bangt von den Umstanden ab. wandeln nicht Buniche an auf einem vollen und reis den Martt? Und wann waren die Martte ber Welt mit Allem, was Beift und Ginn reigen fann, best fer gefüllt? Es hat zu allen Zeiten ber Beifen nur wenige gegeben, die ohne Wunsch an den Sin feln ber Sirenen vorüber schiffen mochten. Auf feinem tleinen Sabinum genugte bem geistreichen Schützlinge Macens fein Rohl und bas blante Sals fuß auf reinlichem Tische; aber wer kann bem Statthalter von Barataria und seines Gleichen ben Unmuth verargen, wenn an der reichbesesten Las

fel das Stäbchen des meisternden Arztes ober sonft ein willführliches Berbot gerade ben den leckersten Schusseln dem scharfen hunger Ruhe gebietet?

Diese Sine Quelle des Unmuths ist so reich und erklärt so viel, daß man sich nach einer zweys ten kaum umzusehen braucht.

Und doch gibt es deren noch mehrere, die der Zeit eben so wenig jum Vorwurf gereichen.

Ein Sprachverbefferer, ber fich an ber beuts fchen Rechtschreibung argert, mas por ihm icon Bielen begegnet ift, hat jungft in einem vielgeles fenen Blatte die Billführlichfeit unserer Orthogras phie für eine Hauptquelle ber Uebel erflart, an benen unser Baterland frankt; so wie ichon vor langerer Zeit ein anderer Grammatiter das beils lofe Buchstabiren ber Erbsunde gleich feste, von welcher die Theologen bamals die Welt zu befreven fuchten. Wir glauben unferer Seits, bag von als Ien Arten ber Willführlichteit die orthographische ben weitem bie erträglichste ift, und baß es in ber Politif, in der Rechtspflege, in der Theologie, in ber Erziehung, und in noch andern eben so wich tigen Gegenständen des Lebens weit andere Incons sequenzen und Widersprüche gebe, über die einem lebhaften Ropfe leicht die Gebult ausgehen fann. Wieles davon ift leider fehr alt; aber wird ein Ues bel burch sein Alter ehrmurdig, ober wird ein ters verliches Gebrechen ein Gut, weil man ichon lange

damit' behaftet ift? Biele jener Uebel find auch nicht erft feit gestern erfannt und verurthefft wors den; aber die Zeit hat ein helleres Licht auf fie aes worfen, fo daß fie jest auch von ftumpfen Augen ertannt werden tonnen. Sierzu hat allerbings wer mochte es leugnen? - bie frangofische Revor lution, Bieles, ja bas Meifte bengetragen. daß fie bie alten Gebrechen, an benen Europa frantt, zuerst entbeckt hatte - sie waren lanast bekannt aber die Ruhnheit und Deffentlichkeit bes Unariffes und die Rlarheit, mit welcher die Rlage geführt wurde, ergriff bie ganze Beft, und rief auch die Tragften zur Theilnahme und zum Nachbenten auf. Der bequeme Traum von Unverbefferlich keit, in welchem sich eine große Ungahl von Optis miften gewiegt hatten, verschwand, und eine Menge von Uebeln, an die man bieber nicht gebacht hatte, trat ben Erwachten in ihrer Nahe entgegen. Dieß mag man ein Ungluck nennen, wenn man will; aber dieses Ungluck war eben so unvermeidlich als bas Verschwinden des Paradieses nach dem Genuffe ber Arncht bes Erfenntniffes. Es blieb nun nichts ubrig, als, wie ber Bater ber Menschen, alle Rrafte aufzubieten, um fich bas zu verschaffen, was man zu befigen geträumt hatte. Die Ertennt nif eines Uebels zieht nothwendigerweise ben Bunfc der Abstellung desselben nach sich; und eben fo nothwendig folgt ber Nichterfüllung gerechter Bur

sche ber Unmuth nach. Sich über biesen naturlis chen und unvermeidlichen Sang der Dinge zu ers eisern, auf die französische Revolution und die Phis losophen, die sie verschuldet haben sollen \*), zu schmähen, die zeitgemäße Mittheilung dessen, was geschieht, und die gerechte Beurtheilung desselben, den Schriftstellern als eine Unthat zur Last zu les gen, das wollen wir denen überlassen, die sich weiser dunten als die Vorsehung, und stärker zu

<sup>\*)</sup> Ein Burger von Argos fand in dem Babne, immerfort die ichonften Schausviele gu fehn. Er mar ein aludlicher Mann, wenn er fo allein vor ber Buhne faß, und, augleich Dichter, Schaufpieler und Componift, nichts fab und borte, als mas das Gemuth erfreuen und entzuden fonnte. Seine Bermandten übergaben ihn einem Urate, und fein Wahnsinn verschwand. "Ihr habt mich au Grunde gerichtet, rief er aus, nicht geheilt." Diefe Rlage mar ihm verstattet, da ihm die Cur mit einemmal wieder zu einem gang profaischen Menschen gemacht hatte. Aber wie? wenn er den Arat angeflagt batte, ber feine Officht gethan, ihn einen Rauber und Gottesleugner gescholten, und ihm Alles Bofe gur Laft gelegt hatte, bas er iebt mit feinen gefunden Mugen fatt ber Phantafien feines Traumes fah? mare bas nicht eine noch schlimmere Art bes Bahnfinns gewesen ? Nimirum sapere est abjectis utile nugis.

fenn glauben, als die Natur der Dinge ift: Diese Matur ber Dinge tonnen bie beifesten Bunfche nicht andern, fo wenig als fie die Birtungen von ihrer Urfache trennen tonnen. Das Geschehene macht teine menschliche noch gettliche Sewalt um geschehen; und man mag seine Uhr zurückstellen wie man will, die Zeit geht niemals zuruck. Ber alfo Luft hat mit Windmublen ju tampfen, mag gegen Die Aufklarung der Zeit zu Relde ziehn, und ben Mebel zuruckbeschworen, ber freylich Manches groß machte, was jest tlein erscheint. Aber wenn bie Sonne Einmal aufgegangen ift, fo tann awar Ses ber ben fie blendet, die Rappe über die Augen giehn, und fich bereden es fen Dacht, aber alle Lofchhors ner ber Bedlamiten merben nicht Einen ihrer Strate len ausloschen.

So wie die menschliche Gesellschaft einmal gesstaltet ist, wird die Unzusriedenheit nie von der Erde weichen, bis zur Wiederkehr des goldenen Weltalters, womit es noch keine Eile zu haben scheint. Soll man aber darum nicht versuchen, was die Abstellung veralteter und sinnwidriger Eins richtungen, oder eingeschlichener Misbrauche wirke; und dem Unhaltbaren, statt es mit unhaltbaren Gründen zu vertheidigen, den Abschied zu geben? Man hatte auf jeden Fall ben jedem Misbrauche, ben man abstellte, das frohe Bewustsen, Emas Gutes beabsichtigt zu haben, wenn auch wirklich

der Zweck, die Menschen zufrledener zu machen, gegen Erwarten, unerreicht bliebe. Ob irgend Jemand ein Recht habe, eine solche Abstellung zu fordern, mag ganzlich im Dunkeln bleiben. Daß es klug und rechtschaffen wäre, wird Niemand beicht bezweiseln, und eine kluge und rechtschaffene Handlung verliehrt gewiß nicht dadurch an ihrem Werthe, daß sie auch eine großmuthige ist.

\* . \*

Sehr oft ift bie Behauptung aufgestellt wors ben, daß ben einem Bolte, das fich glücklich fühle, ber Thron ficher por Erschutterungen fep. bin weit entfernt diese Behauptung au bestreiten: aber die schwantende Beschaffenbeit der aufgestells ten Bedingung gibt nur eine unsichre Gemabrieis ftung für bie Richtigkeit ihrer Unwendung. Der Begriff des Gludes ift in einem hohen Grade res lativ, und bas Gefühl besselben hangt von ben aroften Aufalligkeiten ab. Es ftebt gang und gar nicht immer in der Gewalt selbst der weisesten und wohlthätigften Regierungen, die Bohlfarth eines Wolfes fo weit zu beforbern und zu erhalten, baß' es fich, wir wollen nicht fagen, glucklich, fondern mur nicht unglücklich fühle. Reine Regierung tann bem Schirffale gebieten; bie Lagen aber, bie bas Schickfal berbeyführt, tonnen verzweifelt feyn;

under danus der Thron in den Schlingen des Unschließ unerschütert bleiben. Dassprass ihn auf racht erhält, ik affr nicht ein ungehriffes Gefühl nau Wohlehagen, das pan ihne gusströmt, som den etwas zang anderes, dessen den Sandeung und Sichersen liege, der Glaube an die Gerechtigs teit und das Bohiwollen das regierenden Hauptes, und die Ulekszeuging abah das Licher, welches seine Land, genießt, ohne diese Regierung teine Dauer haben wurde, das Ungließ aber, das es betraf, durch sie nicht verschulet worden.

## Die rechten Fürften.

Das was einem Fürsten bey seinem Bolte zu Unsehn bringt, und es mit Kertrauen und Liebe ian seinen Thron kettet, sind nicht die Talente, die er bestigen mag, noch seine Gelehrsamkeit, noch sein Wis. Es hätte Friedrich dem Zweyten wenig geholsen sein guter Dichter und trefflicher Flötens spieler zu seyn; Als Feldherrn haben ihm Mans che den Rang streitig machen können; Jacob den Erste von England, und gewiß noch viele andre waren reicher an gelehrten Kenntnissen; aber was

Williamober Standes bie Achtungeber Well und Blackwelt fichere, was mabhanaige Zetes delloffent 30 millome (ofte feine Avinde genothat bat. the mit belit Beiffichinen bes Geoffen zu ehren. war iber igleich welliche Effer, mit bem er feine Pflichten erfallte gible Biblifenhaftigfeit, mit ber er während feiner langen Regierung ben Gefchaf: ten feines hoffen Beeufes oblag; ber Ernft, mit Bent er bas Ernfte betefeb : Die Renntnif ber Bes Bhefnille feines Bolles und fein Eifer ihnen nach Rraffen abfahelfen; endlich bie Einfachfeit feines Lebens, find bie prunflofe Burbe boffelben. Uebers all ist Tuchtigfeit die Mutter des Gehorfams: und um ben Leichtsinn und die Eragheit ber Diener au bannen, gibt es fein fichreres Mittel, als ben Ernft und die Thatiateit bes Berrn. Bo bie Res berfraft bes Mittelpunftes ruht, ba wird bald ber Umfreis aufhoren ju schwingen; ober wenn auch Die Bewegung bes Werkes noch eine Zeitlang ben frühern Untegungen folgt, so wird doch die Burbe ber Regierung unvermeiblich finten, wenn fie von dem Allifien verfannt wird. Der Aurft, von dem man weiß, daß ihm die Geschafte gleichgaltig ober zuwider find; daß er fie unter bem geringfügigften Wormande aufschiebt und vergift; daß er nicht nach dem redlichen Diener fragt, ber seine Pflicht thut, aber nicht ben Sof zu machen weiß; ber weber die Beburfniffe feines Landes, noch bie

Mittel ihnen abzuhelfen tennt; nicht bie Sache, nur bie Gache im Auge fat, 'nnb bie Ginflufter rungen ber Gunst mehr als die Korberungen ber Berechtigfeit achtet; ein folcher Runft wird ber Berachtung nicht entgehen tonnen, wie gelehrt ober talentvoll er auch sen. Das was alleter eine mabre und bauernbe Achtung unter ben Menschen gibt, ift Character und Tuchtigkeit, und nur burch bie Bereinigung mit diefer erhalten andere Gigenichaff ten, wie alanzend fie auch an fich fonn mogen, eis nen Werth. Ludwig ber Kunfgehnte mar reich an mannichfaltigen Cenntniffen; teiner feiner Bors fahren war gebildeter als er. Die Biffenschaften machten unter feiner Regierung große und glans zende Kortschritte, und er selbst trug dazu ben. Aber von alleusbem Glanze, ber fein Sabrbundert erleuchtete, fiel ileim Strahl auf ben Ronig, ber boch auch fchon und liebenswürdig war, aber wie gewiffe Maturtorper, bas Bicht nur einfog, ohne daburch heller zu werden. Der Character des Menfichen entzog bem Konige bie Wurden und gab ihn ber Berachtung der Belt und selbst feines Bofes Dreifi. Alls er ben Duc be Choiseul feiner Stelle entfette und auf feine Guter verwieß, wurs be biefer von einem Theile des hofes begleitet, und bie ausaezeichnetesten Manner rechneten es sich zum Ruhm, ben Sofftaat bes verwiesenen Minifters burch ibre Gegenwart zu vergrößern. Eine folche

Erscheinung make unter seinem Worganger untirdge lich gewesen: Da Darine starb vor Gram, da Mitt dieses König fein Wohlwalen entzogen zu haben schien \*\*); ja An Anderer überlebte sein Schweis gen nicht: \*\*\*). Wie groß war der Unterschied, uicht der Zeiten, sondern der Könige!

\*) Galt es'boch faft fur Frevet, bag Canaguit Le Fewre dem ungludlichen Bouquet eines feiner Betfe widmete.

<sup>\*\*)</sup> Die gemeine Meinung ift, Racine habe sich die Ungnade bes Königes durch die unbedachte Erwähnung Scarrons in der Gegenwart der Maintenon und des Königes zugezogen. Rach andern hatte er, auf Verlangen der Maintenon, eine Denkschrift aufgeseht, die den traurigen Zustand des Reiches schilberte. Der König las sie mit Unwillen, und verlangte den Nahmen des Verfassers zu wissen. Die Maintenon nennt ihn, aber ihn zu vertreten wagt sie nicht. In jedem Kall ist die Schwachheit des großen Dichters beklagenswerth, die seiner falschen Gönnerin verabsscheuungswurdig.

<sup>\*\*\*)</sup> Der General Laubanie hatte fich ben ber Bertheidigung von Landau (1704) ausgezeichenet. Gine Granade, die in feiner Rabe fprang,

Te ne magis salvum monatus velit, an

Servet in ambiguous qui consulit a tibi et Urbi,

Imppiter! -

Manger .

Welches sind die Fürsten, deren Andenken in dem herzen ihrer Wölker leht? deren Nahme mit immer machsendem Segen von Enkel zu Enkligen. Es sind die, welche ihre Wölker liebten; welche, mit Gott ergebenem Sinne, durch jew Liebe gestärkt, die Burde ihres hohen Veruses in gen; welche nie erwachten, ohne des großen West zu denken, wo sie vor dem Nichtsinhle de ewigen Gerechtigkeit Nechenschaft außegen werden über die Anwendung ihrer Zeit; die Wäter der Wölker, die Nriesser heiliger Gerechtigkeit, die sewissendasten, Merwalten des anvertrauten Psw des.

thatte ihn der Augen beraubt. Der Anait Bourgogne stellte ihn einige Beit demil dem Könige mit den Worten vor: Ihr Raje stat schen hier einen armen Blinden, ber einen Stab (den Marschallstab) braucht. Der King antwortete nichts, und über dieses Schweigen gramte sich der tapfere Laubanie so das nie fo das nienten frank ward und flarb.

Maria Theresta prote Mutter ihres Boltes; führte, als sie dengsfron ihres Naters bestieg, den Gebrauch ein, dreymal in jeder Wochecksffents Liches Gehörzugeben, woben Jeder, ohne Untersschied des Nanges und Standes, somer Wänsche an das Herz der Landesmutter legen durste. Sinis gen Großen missiel dieser Gebrauch. Sie des nuchten jede Neranlassing, der Kaiserin zu Ger müth zu schleren, daß sie durch ihre Gite micht such fleidene Klagen hervorruse; daß sie ihre Nicksser sie bloß stelle wendlich, daß die langen, offentlich hevollen Styungen, ihrer kostbaren Gesundheit signs den könnten.

:

Diese Vorstellungen, ben ben mannichsalitigs sien Gelegenheiten und im beil Verschledenstein Bormen wiederholt, sanden in deil Verschledenstein Bormen wiederholt, sanden in dell' Gersch. Das Gemach der Kasserin würde dem Wolke verschlossen; die öffentlichen Sigungen hörten auf. Das Volk trauerte. Da übernahm der Prediger der Kaiserin das bedenkliche Seschäft, ihr die allzemeiste Trauer zu enthällen. Indem er win dem Pstickten der Fürsten sprach, sagte er: "Bie können die Großen die Leiden ihrer Volker ersahren, wenn sie sich hinter undurchdringlichen Mauern por als len Augen verborgen halten? O ihr Könige send Veter der Armen, der Wittwen und Waisen! Hos ret ihre Klagen, helft ihnen, oder lege Eure Krone

nieber, bie 3hr ju tragen niche werth fend, wen Ihr jene Pflicht nicht erfüllt."

Diese Worte, mit fester Stimme ausgespie then, machten auf den versammetten Sof die um schiedensten Eindrücke. Die Rathgeber der Raise rin ergeimmeen; sie selbst aber vergoß heise This nen. Der alte Gebranch wurde wieder hergesuk, und als sich Sinige herausnahmen, den redlichen Priester zu tadeln, sagte ste: "Last ihn in Rust. Er hat seine Psicht gerhan; ich werde die meinige then."

In der Geschichte Ludewig des Seitsten erzählt Joinville, wie er oftmals gegenwäßig gewesen, wenn sich der König nach der Wesse wie er eine Eiche geseht, von seinen Dienern umge ben, und wie dann Jeder, der ein Anliegen gesaht, mit ihm habe sprechen dürsen. Und wenn die Leute Rechtshändel hatten, ließ er diese durch einige er sahrene Männer schlichten, die sich in seinem Ses solge befanden.

Als der König von Frankreich, Rarl der Funfte, durch unrichtige Angaben verleitet, ei.

mige feiner Diener ifmes Umtes entlett hatte, nahm er, nach erkanntem Errthum, feinen Befdluf in folgenden denkwurdigen Worten zurück: "Unaufs geforbert und aus eigner, reiner und toniglicher Pflicht, welchenjes zufommt zu widerrufen und zu verbessern jegliche That, sowohl die mustrige als fremde, jedesmal wenn wir ertennen, daß in ihr Die Gerechtigfeit verlett worden ift, vornehmlich burch Belaftung und Unterdruckung bes Unschufe bigen, erklaren wir hiermit, daß bie von unswers: pronete Dienstentsehung und mas weiter barauf gefolgt ift, nur ale eine Sandlung ber Gewalt. nicht aber bes Rechts ergangen, baß sie burch fals fche Eingebungen und große Zudringlichkeit erhals ten, nicht abet aus unferm fregen Willen befchlofe sen worden." (S.Recueil de divers Mémoires servans à l'Histoire. 1623. 3. 375 ff.)

## Le Rozier des Guerres.

Ludwig ber Eilfte von Frankreich, obs gleich als Mensch bes größten Tabels werth, ers kannte boch als König bas Rechte sehr gut, und übte es auch oft aus, wenn ihn nicht bas tuckische Phantom politischer Alugheit tauschte. Eine Schrift, bie er zum Unterrichte seines Sohnes entworsen

hat, und die den etwas sonderbaren Titel eines Rozier des Guerres \*) führt, legt ein gunstiges Zeugniß für seine Gestinnungen, oder, wenn man lieber will, für die Majestät der Sittlichkeit ab, die Ihre Herrschaft auch selbst über einen solchen König ausübte. Da dieses Buch nicht häusig angetroffen wird, so mögen einige der vorzüglichtsten Stellen daraus hier ihren Platz sinden.

"Ein König, heißt es im 3ten Capitel, ift gut und ebel, der in seinem Reiche schlechte Geisege aushebt und gute an ihre Stelle sett, und der sich hatet, ein Gesetz zu brechen, das dem Volke nütlich ist. Denn das Wolk gehorcht immer dem, der ihm wohl thut. Das größte Gut aber, das ein König in seinem Lande haben kann, ist der Ges horsam seiner Unterthanen. Denn mehr verlangt selbst Gott nicht von seinen Geschöpfen. Durch

<sup>\*)</sup> Der vollständige Titel dieses Buches ist: Le Rozier des Guerres composé par le seu Roy Lois XI de ce nom pour Msgr. le Dauphin son sils. Mis en lumière sur le manuscrit trouvé au chateau de Nérac dans le cabinet du Roy par le Sieur Président Espagnet. à Paris 1616. 8vo. Bur Erssaung des Titels heißt es in der Borrede: Le titre de ce livre doit en marquer l'excellence, vû l'éminence de la rose sur les autres sieurs.

Seobachtung des Gesetes thun Könige und Fürs sten ihrem Bolte, was sie ihm zu thun verpflichs tet sind, und entfernen das von ihm, was sie ners pflichtet sind zu entfernen."

"Wenn Könige und Fürsten das Gests nichten, so nehmen sie dem Volke was sie ihm lass sen sollten, und geben ihm nicht was es haben soll, wodurch sie ihr Volk ju Knechten machen, und selbst den königlichen Nahmen einbüssen. Denn Niemand soll König heißen, der nicht über stepe Leure regiert; denn Freye lieben von Natur thie Henre, Knechte aber hassen bieselben. Wer mit Under und Gerechtigkeit über ein Volk regiert, der ist König seines Volks; regiert er aber mit Unger rechtigkeit und Gewalt, so werden sich seine Umrerthanen, wenn sie ihn auch noch als König icht ten, doch mit Herz und Sinn zu einem andern neigen."

"Der König muß ben Stand seines Voltes, fleißig bedenten, und es so oft besuchen, als ein Gartner seinen Garten. Denn wie es dem Volte zutömmt, dem Könige gehorsam zu sehn, eben so kömmt es dem Könige zu, sich der Regierung seis nes Voltes mit allem Ernste anzunehmen."

"Der König ist seinem Bolte mas die Seele bem Korper ift. Neigt sich die Seele jum Boffen, so folgt der Korper besselben Weges nach."

1

"Ein König, welcher gute Adthe hat und ihr nen folgt, deffen Reich und Macht mächst, wie ein Garten, den ein frisches Wasser tränkt."

"Ein guter Ronig muß einem ichonen Strome,

gleichen, ber Jebem Dugen bringt."

Mittenschaft (chevallerie) und seines guten Bob tes. Durch den Abel wird sein Königreich vertheis digt, und durch sein Bolt hat Er und der Adel Alles, was ihm nöthig ist; doch muß der König mehr Sorge tragen, sein Volt in Friede und Ser rechtigkeit zu erhalten, als sich seinem Adel hinzu geben. Denn ohne das Bolt kann der Adel nicht erhalten werden, und je besser ein Volt regiert wird, desso gehorsamer wird es senn. Einem Fürsken aber steht nichts besser an, als nach der Liebe seines Boltes zu trachten."

"Der beste König ist der, welcher nicht seiner Willtuhr unterliegt, sondern jede Sache thut, die gut und seinem Bolke zuträglich ist, und überhaupt mehr die gute Verwaltung seines Neiches im Aug und Herzen hat, als die Ergöhung seines Leibes und seinen eigenen Willen."

"Eine Ronig muß die Geschäfte, die ihm zu thun obliegen, nicht Andern übertragen. Denn ein Geschäft ist entweder klein, und dieses zu thun kömmt ihm nicht zu; oder es ist groß; und ein großes Geschäft kömmt ihm zu thun zu, ohne daß

et es Andern überläßt. Ueberläßt er die großen Geschäfte Andern, und gibt sich selbst mit den kleis nen ab, so wird er dald sehn, was ihm für ein Schade daraus erwächst. Wenn er aber die gerins gern Dinge, die ihm zu thun obliegen, Keking selbst, oder verabsaumen, so wird er auch leicht die größern verabsaumen. Und so zerstört und versnichtet sich allmählig Alles, wie eine kleine Kranks helt wächst und den Leid zerstört, wenn man nicht kleisten taugliche Mittel gebraucht \*).

"Benn der Konig die Schlechten Belohnt, so wied'er andern die Luft benehmen gut zu handeln, uidler wird in Kurzem einen solchen Uebeefluß

\*) Bequemlichkeit und Feigheit fürzt die Thouen um, wie Thatigkeit und Muth sie austrichtet und erhebt. Dipin zertrummert den morschen, Thron der schwachen Merovinger, und da auch sein Stamm der Verachtung anheim gesallen war, stützt der fraftige Hugo Capet den Rest der Enkel des größten Kaisers in den Kerker, wo sie in Faulanis dahinsterben, wie ihre Vorganger in Faulnis gelebt hatten. Es ist vielleicht der Bemerkung nicht unwerth, daß es ein Bischof war, der den Letten Carolinger, nachdem er sich in seinen Schutz begeben, an seinen Feind ausliefert. Auch der Merovinger Sturz wurde durch Priester bestördert.

von Nichtswurdigen um fich haben, daß er fich if rer nicht zu entledigen miffen wird."

"Rohe Borte, die aber nüglich und wahrhaft find, muffen einem Könige lieber feyn als fuße Worte voll Trug und Falschheit."

Vng rude parleur donne souvant meilleur conseil que le beau langagier.

"Die tonialiche Berrichaft muß auf bren Dfels lern ruhn. Der erfte ift Berechtigfeit, web cher in bem Bergen bes Roniges fest ftehn muß, fo daß er Jiedem fein Recht anthut, und es weber gur Rechten noch gur Linken bengt. Der amente ift Chrfurcht; biefer muß ben bem Bolte fenn, nach dem Ausspruche bes Apostels, welcher fagt: Chret Gure herrn ! Es ift diefes bie einzige Sache in der Belt, welche treu dem Berdienste folat. und die Last aller Opfer besiegt. Der dritte Pfets ler ift die Liebe, welcher in benden fenn muß. Denn der Ronig muß feine Unterthanen mit vol lem Bergen und reiner Treue lieben, und Tag und Nacht über bas gemeinsame Bohl seines Reiches und aller feiner Unterthanen machen. Diefe abet muffen auch ihrer Seits ben Ronig aufrichtig lies ben, und ihm Rath und Bulfe verleihen, um fein Reich und feine Berrichaft aufrecht ju bab ten."

"Die größte Starte, die ein Ronig feinem Reiche verleihen fann, befleht darin, bag er feine

Unterthanen in Liebe, Friede und Gerechtigkeit zu erhalten wisse, auch daß die Güter und Waas ren durch das ganze Reich gehen können. Denn so-werden sie zu bessern Wohlstand kommen, und er selbst wird Einkuste davon ziehen, und seine Unterthanen werden wünschen, daß er lange lebe und regiere, und dann werden ihn auch die Frems den lieben, wegen des guten Ruses, der von ihm umhergeht. — Es gibt in der Welt nichts sichres res zur Vertheidigung seines Besisse, als geliebt zu senn, so wie nichts entsellicher ist, als gefürchstet zu werden. — Wer gefürchtet zu werden vers langt, muß durchaus den sürchten, von dem er gesürchtet seyn will; außerdem schweht er in Ges sahr; und wer geliebt seyn will, muß kelbst lieben."

"Die Natur schafft wenige starte Menschen; aber durch guten Unterricht werden viele starter als durch Körperkraft."

## Magnitudine laborat sua.

Es ist eben so leicht als kindisch, ben Berth eines Bolkes mit der Meffette in der hand oder aus den Tabellen der Statistiker zu bestimmen. Austdehnung gibt noch nicht Macht; Macht noch nicht Würde; und vieles Kleine, was der hochs

muth verachten mochte, zwingt unwillführlich Bes wunderung ab, die aber eben den Weiften als eine aufgelegte Burbe verhaft ift.

Mehr als Ein Bolt, groß an Menge und Ausbehnung, hat die Blatter ber Geschichte leer gelaffen; Mehr als Ein herrscher, ber die Grens zen seines Landes nicht kannte, hat seinen Stanb mit ber Erbe gemischt, ohne daß ihm der Genius seiner Burde auch nur im Traume erschienen war.

Was war Athen, als es die Heere des großen Königs bei Marathon schlug, und seine Flotten versenkte? Ihr mögt lächeln bet dem Anblicke des rührigen Bolkes auf seiner armseligen Landzunge. Aber von dieser armseligen Landzunge er hob sich der Genius der Freyheir, und erfreute die Welt, und noch wird sein edler Flügelschlag gehört, und zieht, wo er gehört wird, die Herzen nach sich.

Was waren die Czaren des Moscowitischen Raiserthums, als Lübeck die Office beherrschte, und seine Burgermeister Könige schreckten? War der Sohn des Alexis so groß, weil fein Reich es war? Oder wurde der Macedonische Eroberer größer, als er den Thron der Persischen Despoten bestieg?

Die Antwort auf diese Fragen weiß Jeder, und boch ist des Staunens und Bewunderns über große Ländermassen tein Ende. Umsonst halt Euch die Beschichte ihre ehernen Tafeln und die Berech

tigleit ihr ewiges Gesethuch vor; Ihr seht nur das Land Eures Nachbarn, und der Winkel der Erbe, den Ihr noch nicht habt \*), dunkt Euch das Paradies des Glucks und die unentbehrlichste Ergenzung Eurer Größe.

Der Machthaber, der dieser Begierde fröhe nend, immer über seine Grenzen hinweg und nach Außen schaut, gleicht dem Astrologen, der Andern weissagend nach den Sternen sah, und den Absgund vor seinen Füßen nicht, bemerkte, in welschem er umkam. Lasset auch nicht durch den Trug gleiserrischer Worte tauschen. Die Gerechtigkeit behauptet ihr Necht, und ihre Dienerin, die Versgeltung, ist gewaltiger, als jegliche Macht.

Ein Reichthum, den die Loose des Glückes die zuwerfen, oder den du erraubst, hat wenig Dauer; nur auf eignem, ehrlichem Erwerbe steht ein Haus sest. Auch in der Natur siegt das Organische, wie schwach es auch in seiner Entwickelung scheint, über die todte Schwere ob, und der darte Reim dringt durch die harte Erde und sprengt hartes Gesstein. Ein Reich, durch das Zusammenrassen versschiedenartiger Theile vergrößert, gleicht einer Uns schwemmung von Kies, Steinen und Sand, die, wie aussellich sie auch sey, durch das exste Hoche

<sup>\*)</sup> O si angulus ille Proximus accedat!

wasser aufgelöst werden kann. Was iff ein Rolof, dessen Fase von Lehm sind? Uphisyagist die Bo sie, welche die Ungerechtigkeitzund Raublucht de Macht unterkellt, andere, zaleiste kopisiges Fuß gestell?

Tähnop \*

Wir fennen ein Reich, bas auf allen Meeren berricht; die Sonne geht in feinen unermefiliden Befibungen nicht unter; feine Beere flegen über all und mit jedem Jahre wachst die Zahl der Wol ter, die es bejocht. Aber zu Sause tampft es mit jeglicher Roth. Die eine Salfte feiner Einwoh ner zehet von den Allmosen der andern und fordert biefe als einen schuldigen Roll; die Arbeitsamkeit Schat es nicht gegen Armuth und Sunger: und im Gefolge ber Armuth geht bas Lafter in feiner fcheuflichften Bestalt. Schaaren von Unglücklichen. wher bie fich ungludlich glauben, verlaffen das Aberroiche, übermächtige Land, und geben fich. won bem paterlichen Boben losgeriffen, bem Zu falle Dreis. Seine Rabobs felbit entfagen ben Benuffen einer unbigen Sauptstadt, um in ber Greende bent unerschwinglichen Lasten zu entgeben, bie ihnen die ertunftelten Bedurfnisse ihres Stans des und Vaterlandes auflegen. Go erftirbt bie Liebe jum Baterlande in den entgegengefesteften

Einffen seiner Einwohner, und die Wurzeln vers faulen, auf Venen sich die stolze Siche des freyen Ländes über vier Welttheile ausgebreitet hat. In ihrem Makke wählte der Tod; von Außen belaw ert sie der Haß eisersüchtiger, oder verhöhnter, oder untersochter und gemißhandelter Volker. Der Sturm deoht, und schon lebt in der Tiese der Bos den, der das Prunkgebäude der Meereshervsschaft trägt.

Ein Bolt, das im Sonnenscheine des Glatsetes sitt, und nichts Wichtigeres zu thun hat, als seine eigene Macht zu beschauen, legt sich bald auf das ausgeblasene Kissen seines Hochmuths zum Schlase nieder. Während es hier ergöhlich träumt, geben die Ströme über, die es hätte dämmen soll len; die Flamme verzehrt seine Wohnungen, und reißende Thiere zerstreuen seine Heerden. Es ist dagegen nicht so schimm, wenn ein Wolf zur Zeit seiner Entwisselung mit großen Schwierigkeiten kämpsen mußte, und zu keiner Zeit der Anstrens gungen entbehren kann, die seinen Muth lebendig erhalten und ihm Ausdauer geben. Rleine Staas ten, die der Freiheit genießen wollen, sind in dies sem Fall.

auf 🏜 en 🖼 ear 🎉

es de

NA.

ie 341
fe finnt
jeinn!
bern 11
ie 2614

Page 1 Page 1 Page 1

ind plant in the control of the cont

n pa de je igrali

notio Der Rieg ift für Breiten von Bichrantten Rudften oft einer beilfamen Reifie : itr welcher fich allenibre Regita frustitur entrockelium fo Saffaste bie bestente Sefahrein Wolfrein bemitent Manbe Bes Borberbens auf ben Ginfel bes Buhnts weffihrt. es Aber fich leibft erhoben und ihne ein Bentifit fenn fittlicher theberlegenfieit::gegeben hat bettbes taine Beit bindurch zu feiner Erhaltung und Beffer flianna wirfte... Ben .einem mäckeiden Wilfe ffins amenge bent alle Mittel reichlichfied Gebote Res hem, dan Avieg some aufferbroebentliche Anftrendinie au-fahren - ift biefes gang anders. Betiffe fitte theilen hier die Gefahr und ben Mahne Der Rampfe in ber ferne geführt zuile bee Erteiles rung ber Grendein: ober einem Eftrenbinifte ber Regierungeria oban ber Erhältung eines Bellrais über Auswärfige gefchioffen; Dinge iffil benene bie Gelammbelt bes Bolfesuteineit Antheil mittime: bie, wie ber Rrieg auch ausfallen fing; ift filier Lage imenig ober nichts vollabern; und odlinie bentigugenbitelichen Druct Weleuften laffeniplibel bie Lasten bes Krieges wit Wich führenum Entibitelt wird baburch nichts und miches velebe de Bolie benn etwas Sochmuth mehr, inti Mill bes Welfin gens, und einige Finanzprofecte im entgegenger festen Kall. Beber bas Eine noch bas Unbre bringt ben Bolfern Beil.

Budbruchen Ausbruche ber Streitigkeiten Der:nordamericauffiem Colonicen mitt bent Multien Sambarbie Freundel der fprobeffen und imblegfamfible Gewalt: Letten: Webanten. verfibmenber Dianerenetie Buruchmiefuniaufichmeiban mofite: Mebner ber Oppos fition, fo wie beringemiffinfle, bie: Badje bet Bil ligleite unter anibern mitsfolgenben Worten : 13,Die legte Urfache bes ungehorfamen Geifted ber Cotti nien, und nicht die unwirkfamste, liegt in ber rus thelichen Beschaffenbeit ber Dilinella Deentaufenb Weilen bei Genand hainen Gewobe Euch getrennt. Rein Mittelein ber Belt tanni erfunden werben, um ber Mirkung abauhelfen, bie eine foldte Ferne auf die Schwächung ber Regierung hat. Meere rollen und Monnte verftreichen zwischen einem Biet feble und feinen Musfahrung 3" und oft reicht ein einziger Dunkt ... den man miche aufbellen fann: bin, einen gangen Plen zu vereitein: 6Es ff mabr; Ihr habt gefingelte Diener ber Rachen bie bis jum außerften Mandeibes Meeres Eure Donner in ihr ren Rlauen tragentu aber ba tritt eine Macht bin! melche bie Ammaafting tobenber Beibenschaften und wathender Ciennette hemmt: Co weit folift Dn gebn und nichtigeitet!" ---

"Das, was Euch begegnet, ift nicht schlims mer, als was alle Wölker erfahren muffen, welche ausgebehnte Bestigungen haben. — In allen gros fen Körpern muß nothwendiger Beise der Umlauf

bet Rraft an beit außerften: Enben fchipacher fenn. Die Matur gebietet es foie Die Turten tonnen Megopten , Arabien und Kurdiftan,eicht so bebeere ichen, wie Thrazien; noch hat bie Morte in der Arimm und in Algier die Macht, die fie in Brufe und Sinnena bat. Gelbft ber Desportemus fiebe fic genothigt zu feilichen, und ber Großherr muß fich mit: Bem Antheile bes Gehorfems bennung, ben engebeng ermvingen fann. Um nur aberhaupt res ainten ju tonnen, muß er mit fchlaffen Bugel zer gieten, und die gange Starfe im Mittelpunfte entferingt aus einem tlugen Nachgeben amiallen Grenten. Much Spanien genießt in fginen-Dres vinzen vielleicht nicht so viel Gehorsambals Ihr in ben:Eurigen.in Wher es fügt fic und harret bet Reit. Dief iffirbie- unveranderliche Bedingung. bief ift das ewige Gefet einer ausgebehnten und serkucketen Serrichaft \*) 44.

Die verfihnende Stimme des Friedens ert finrheinter dem lauteren Geschren derer, dieses der Monarchie angemassener pleuch ten, den anmaassenden Geist der Emperang mit dem Donner der Gewalt niedersuschmetern. Der Erfolg ist bekannt. Wenige Wochen macht

<sup>\*)</sup> Bucke's Works, Vol. 4.

bem bie Untrige berfi Semafigten verworfen morden, floß in America Das erfte Bargen Der Bamm ber Rrenheit fchlug Wurgelns und burth Gebes Defer heimischen und fremben Lebens, bas Grosbritannien an dem Altare bet Bewaltherrichaft brachte, wurde fein traffiges Buche beschleumigt. Es ist allerdings nur allau wahrscheinlich; daß auch die Annahme verfohnent der Maabregelmi die Trennung der Colonieen won dem Mutterlandet nur aufgeschoben, nicht verficht bert hatte - benn nie hat menschliche Rlugheit verhindern tonnen , was die Ratur ber Dime-gei bietet aufabet geoße Opfer maren erfpart, fcnietzs liche Erfaheuften waren vermieben, unb, was mehr ale Alles ift, die Menfchheit batte nicht über jahllofe Graufamteiten zu traifern gehabt. Aber wenn bie Beibenfchaften aufgerent And, wenn bet Zwist in der Familie und unter Mitburgern ausges Brochen ift, fo findet die Stimme ber Daffigung fein Gefor. . Mies treibt jur Gemalt; und gegen we Berechnungen ber Erfahrung und Rlugheit wird von ber Leidenschaft die Bofinnng des Erfolgs wie unwahrscheinlich er auch sen - und bie Su Rigteit ber Rache in Die Bagichale gelegt.

Wenn es wahr ift, daß die Kraft einer Res gierung in dem Verhaltnisse der Entfernung von ihrem Mittelpunkt nothwendig abnimmt, so fällt in die Augen, daß ben fortgefester Erweiterung

des Befiges endlich ein Dunkt eintreten muß, wo jene Rraft fast gang verschwindet. Jeber Theil eines Reiches aber, der nicht burch bas Band eis nes wohlgeordneten Organismus mit dem Sanzen aufammenhangt, ift einem Auswuchse vergleichbar, welcher entweder absterben und fich von dem Kor: per ablosen muß — und bieses ift ohne Zweis fel ber glacklichste Rall - ober ben Korper burch Abzehrung au Grunde richtet. Die gange Ges fcichte predigt die Berberblichfeit materieller Bers größerungen. Bas Athens Berrichaft zerftorte, waren nicht seine Redner, sondern sein Trachten nach auswartigen Besigungen, und die Greuel ber Barte, ber Gewaltthatigfeit und Ungerechtigs teit, die immer im Gefolge unrechtmäßiger Erober rungen gehen; und bas romische Reich, bem ber Befit von Italien eine gebiegene Starte verlieb, serflorte durch auswärtige Eroberungen feine innere Reftigteit. Richts wird burch bie Erweiterung ber Grenzen gestärft, als ber Despotismus; und aller Despotismus ift in seinem innersten Besen fcwach. Denn wenn es ihm auch gelingt, die Beerden ber Bolter in feinem Pferche ruhig ju halten, fo daß nicht einmal ihr Bloten ben Zwingherrn im Schlums mer fiet, wird nicht biefer felbft von bem feigen Sinne feiner verschnittenen Seerbe angestedt wers ben, fo bag ihn icon bie ferne Stimme bes Bols fes hinwegschreckt und besiegt? Und kann wohl ir:

gend ein Bolk so pollsammen unterbruckt werben, daß es nicht Kraft behielte, wenn schon nicht zum Widerstand gegen einen Feind, doch zur Emporrung gegen seinen Zwingherrn? Jedes Blatt der Byzantinischen Geschichte gibt den Beleg. Weder Gurcht noch Aberglaube konnte die Fackel des Aufruhrs löschen, der immer von neuem entbrannzte, und sich in dem Blute der Kaiser badete, bis endlich das Schattenbild der Nacht vor dem Glanze des halben Poppdes schwand, und ein kräftiger Kufstoß den alten, vermoderten, blutbesleckten Thron zertrummerte.

Nichts ist empörender als das Gemälde, welles der Redner, den wir oben angeführt haben, von der Gewaltherrschaft seiner Landsleute in Ostins dien macht. Er behauptet und beweißt \*), daß in dem weizen Gebiete vom Imans bis zum Cap Comorin nicht, ein einziger Fürst, kein Staat, nach irgend eine Macht war, wie groß oder klein auch, mit dem die Ostindische Compagnie in Berührung gestommen, und den sie nicht verkauft habe; daß sie

named and Second and administration

<sup>\*)</sup> Burke's Speech on Mr. Foxe's East- Judia Bill. 1783.

nie einen Vertrag geschlossen, ohne ihn zu brechen; endlich, daß auch nicht ein Kurst oder Staat je bieser Gesellschaft vertraut habe, ohne ganzlich zu Grunde zu gehn; ja, daß teiner auf Bestand rechnen durse, als insosern er Mistrauen und Beindschaft gegen die Unterdrücker von Indorstan beae.

"Die Ginfalle ber Araber, fahrt er fort, bet Tatarn und Perfer in Indien maren meift wild, blutig und zerstorend; unser Eintritt in die Bern Schaft dieses Landes bat Bergleichungsweise nur wenig Blut gefostet; benn er ist mehr burch Be trug und Tauschung, und burch Benugung ber Portheile, den die unheilbare, blinde und ver nunftlose Leidenschaftlichkeit der einzelnen Bolter Schaften barbot, als burch offene Gewalt bewert Aber die Affatischen Eroberer leg stelliat worden. ten bald ihre Wildheit ab, indem sie das eroberte Land zu ihrem Bohnfige machten. Unter ber Ene lischen herrschaft ift es umgefehrt. Der feinbliche Angriff ber Tatarn brachte Sindien Unbeil; mas es jest verheert, ift unfer Schut; mas bort bie Reinbichaft bewirfte, bewirft bier die Freundschaft: und nach Jahren find unfre Eroberungen dort noch eben fo roh als an bem erften Tage. Raum haben bie Eingebohrnen je bas graue haupt eines Enge landers gesehn; junge Dianner - fast Anaben regieren bort. Getrieben von aller Sablucht bes

Alters, und von aller Befrigfeit ber Jugend, ftros men fie hin, Giner nach bem Andern, eine Belle nach ber andern; und bie Blicke der Einges bohrnen gewahren nichts, als die endlose, hofnungsleere Aussicht auf neue Schwarme von Raube und Zugvögeln mit immer neuem Sunger nach bem fich unaufhörlich verzehrenden gutter. Sebe Rupie, die ein Englander gewinnt, ift auf immer verlohren für Indien. - Jeder andre Erobrer hat traend ein Denkmal der Pracht ober der Wohls thatigfeit hinter fich gelaffen. Burden wir aber heute aus Indien vertrieben, so murde nichts dort Buruckbleibendes ber Dachwelt fagen, daß, mah: rend ber unruhmlichen Periode unfrer Berrichaft; das Land von etwas Besserm als von dem Urange utang oder dem Tiger beseffen worden."

Wir wollen uns gern überreben, haß bet Schatten dieses Gemäldes sich in dem Laufe von vierzig Jahren gemildert habe, und daß die harte Hand des Eigennußes und der proconsulartschen Willführ minder gewaltthätig auf jene Länder drücke, welche einst die Wiege der Cultur und Wissenschaft waren; doch sind seitdem dort große Königreiche gefallen, und Länder von ungeheurer Ausbehnung, von legitimen Monarchen beherrscht, mit den Bestigungen Großbritanniens zusammenger stossen. Aber mag immerhin in dem ungerechten Bestige die Verwaltung milder, die Habsucht zur

rudbaltender, der Stola der llebermacht gezügels ser, ber Despotismus bescheibener geworden fenn; immer und ewig wird eine burch Trug gewonnene, burch immer erneute Gewalt erhaltene, burch Erweis terung bes ungerechten Beliges gefchugte Berrichaft ber Ratur ber Dinge widerftreben, und es muß die Zeit kommen : mo bas Maak bes Unvechts über: fliest. Derjenige, welcher gesagt hat, die Revos lution werbe bie Reise um die Erbe machen, war fein Drophet: aber fein Ausspruch wird so weit in Erfullung gebn, als bie Ratur ber menschlichen Gefelichaft, der Fortgang der Civilisation und die Forberungen des Rechtes gebieten. Das Schrecks wort ber Revolution fann hierben aus dem Spiele bleiben; denn es ift feineswegs nothwendie. daß die Zerfidrung bes Bosen immer das Wert der Bewalt fen. Schon find jene Forderungen in mehr als Einem Lande burch ben freven Billen ber Auts Ben erfüllt; in andern wird biefe Begunftigung erwartet; und wenn einft in unferm Baterlande überuft jeder Artifel der Bundes : Acte vollflandia ausgeführt fenn wird, fo wird Deutschland jene bentwürdige Beiffagung ohne Gewalt und Blut auf die edelfte Beife erfallt haben. In andern Landern hat die Borfehung Anderes beschloffen. Der Suden von America hat in diesem Augenblick die Retten gerriffen, die es an Europa fesselten; Griechenland fampft um die Frenheit mit einem Muthe, der seiner großen Borfahren wurdig ist; was Indiens Schicksal senn wird, das liegt in dem Schoose der Sotter und in dem Dunket der Zuskunft. Fata viam invenient.

## Erhaltung ber Denfmaler.

Wenn die Macht der Menicien mit ihren Leidenschaften in gleichem Benhaltnisse fiande, so würde kein Sturm die Bolker bewegen, ohne daß die Geschichten der vorhergehenden Zeit vernichtet würden. Stücklicherweise aber reicht die Racht der Willkihr inuner nur; die zur Zepfärung eints ger Erinnerungen, oder zur Hemmung das freyen Wortes und Gedankenvetkehrs, meist nur auf kurz ze Zest; so daß die Seschichte gar bald die beseindeten Ehaten rettet, und mit ihnen zugleich auch die Zewstänungswuth oder die ohnmächtigen Versuche der Sewaltshätigkeit in Unterduckung der Wahrheit auf ihre ehernen Taseln schreidt.

In verberbten Zeiten, mo fich herrschfticht und Miederträchtigkeit begegnen, erzeugt baldabie Feigheit, bald die eigennühige Schmeichelet Denks mater und Thaten, beren die nächte Zeit fich zu schämen alle Ursache hat. Sollen sie darum ver

nichtet werben? Reineswegs, Die schlechte That wird nicht ungeschen gemacht, wenn ihr Zeichen wernichtet wird; und bas Errothen ber Entel ber bem Unblicke biefes Beichens tann auf bem Beae, auf welchem bie Ahnen gefrevelt haben, eine nut liche hemmung fenn. Möchten boch alle Dent maler, welche bie Gewaltherrschaft zur Demuthi gung unterbruckter Bolfer gefest hat, jeder Dacht ber Zeiten trogen, und eben burd ihr Dafenn um ablaffia an bas mahnen, was ber Einzelne, wie "bie Gesamtheit fich und ihrer Burde schuldig ift! Sie zu zerftoren, ift allerbings leichter, als fic zu besfern, auch tann ein solches Zerftoren bis weilen entschuldigt werden. Aber was entschal bigt werben muß, tann nicht recht ober ebel bei Das Errothen ift nahe baben, und oft folet bie schmerzlichste Reue nach. Ale in bem Rries gegen bie Romer Mithribates nach Ephefal tam, gerschlugen die Epheser die Bildfaulen ber Ris mifchen Wroconfuln, die von Aurcht und Schmet thelei errichtet, jest burch eine andere Aurcht und Schmeichelei bem Untergange geweist wurden. Der That folgte die Strafe nach, und als ben veranderlichem Rriegsglude, Oulla nach Ephe fus tam, wurde biefer Rrevel als Emporung es rugt. Benfpiele biefer Urt find gabireich; aber lieber lieft man die Benfpiele weifer Daffigung, Die fich im Erhalten zeigt. 268 Untigonus

und Demetrius Rhobus belagerten, Einige ben Rath, die Bilbidulen, welche ienen Rurften, einem Beschluffe ber Stadt gufolge, ers richtet worden, jest umzufturgen, weil ja bie Reinde der Stadt nicht die Ehre der Wohlthater genieffen tomten. Das Bolt bachte ebler als feine Rathgeber, verwarf ben Borfchlag mit Uns willen, und ließ bie vorhandenen Ehrenzeichen unverlett; welches ihnen, wie ein alter Seschichts fchreiber fagt, ben Undern zum Ruhme gereichte, ben Belagerern aber Anlag jur Reue gab. Demfelben Sinne handelte biefes Bolt auch fpaters bin in bem Kriege mit Mithribates, Ronig von Bontus. Denn auch in der Zeit ber . heftigften Erbitterung bewahrten fie boch die Bilds läule dieses Konias, die an einem der besuchteften Orte von Rhodus stand, unverlett, und führten mit wahrhaft großgrtigem Sinne an, fie batten ben Betriegung bes Renigs auf fein jegiges Uns recht, ben Erhaltung feines Stanbbilbes aber auf die Sunft, die er ihnen fruher bewiesen, Muchacht genommen.

Als der König von Westphalen die Universität Göttingen jum Erstenmale besuchen wollte, ward von Einigen der Vorschlag gethan, das mars morne Brustbild des Königs von England, welches den Eingang der Bibliothet schmuckt, wegzunehrmen, damit sein Andlick dem neuen Monarchen

feinen Unfloß nabe. Es ist wohl kaum 38 200ch fein baft biefe Aufmertfamteit mit Bebloeftiten distibe alifacuommen worden fenn; es war auch -Mahrkcheinuch, daß Widerspruch gegen diefen Bors folda hochsten Ores nitsfallen tomit. Dennech Midersbrach Denne ! unbeführmert im die mas Affen: Rothert : nur des emplaced .. mas die Baese ibet Bochfchule und die Bantbattett gegen beit ab ten Confalichen Bofilthater helfelte, und erflärte, baf er, fo ininge feine Betvalt Statt finde, mie in' die Meerkumung bes. Benfibibes willigen werde. Das Bild blieb ftehen: feine Gewalt murde angewendet, und bie mobilvollenben Beffte mingen bes neuen Ronigs gegen die Muiverfitat lettefen : Nicht nietch. Und wie aufwieben mochte man weniste Jahre barauf lenn, bem, was augens blickliche Rucksichten gerathen batten, Teine Rolae negeben zu baben ! So mahr ift hiethalbederintale den Berhaltmiffen, bas alte Gebot: Ebue Recht. Idene Riemand!

Characterguge.

Der Geschicheichreiber heinriche bes Bierten, Pierre: Matthieu, las einft feinem Könige einen Abschnitt seiner Geschichte vor, in welchem von Heinrichs Reigung zu dem weibliche Erschlechte die Arte war. Wazu biese Schwachheiten auf decken? sagte der König. Se kann belehrend für den Bauphin seps, sagte der Beschichtschreiber. Ihr habt, Recht, erwiederte der Monarch; man mins die Wahrheit ohne Rusthalt sagen. Wenn Ihr meine Fehler verschwiest, so wurde man unch das Habeige nicht glauben. Schreibt sie also nur him und mein Sahn mag daraus lernen, sie zu netz meiben.

Mer was der König dukteta, gab feinen Saff fingen: Aufloß.

Auch diese belehrte er: "Die Früchte und Wirtungen meiner Liebschaften; sagte er, sind ber kannt, und than meinem Ruhme teinen Eintragi Ein Samilde nuß Schatten haben, um die hellen Kanden zu heben. Me hat das Vergnügen eine solche Gewalt über mich ausgeübt, daß ich die rechte Zeit zu nothigen Dingen darüber versäumt hatte. Heute im Kriege; morgen auf der Jagd; und hatte ich die Nacht in den Armen der Liebe verlahren, so fand mich der Morgen doch an der Spitze meines Heered, sept den Geschäften und sehr oft in der Gescht. Benn der Bogen auch in Ruhe, ist, versiehrt er doch darum seine Starte nicht."

Leberzeugung hegte, bie er ben einer andern Ges

logenheit aussprach, "daß nur die ihre Fehler angstitch versteden, die sich keiner Tugend bewust sind."

Mer in dem Lichte hoher Würden sieht, der macht sich umsonft, seine Mangel den Augen der Welt zu entziehn. Sein Bemühen seihst veräth ihn. Se bieibt ihm nichts abrig, als seine Fehler mit Tagenden zu vertanschen, oder, wie die Soinne, eine solche Derrichbeit auszustrahlen, daß man seiner Flecken nicht gedenkt. Verbote, Strasen, Jurszwang, wenn dadurch auch der Mund der Wend der Ranken, weil seinen Bieber schützelt; sie gestund hatten, weil seinen Dienern verdoten ist, von seinem Uebel zu sprechen? oder wird er wentiger an seiner Arankeit sterben, weil die Nacht zettel seiner Aerste Wohlsen verknotzen \*)?

<sup>\*)</sup> Sed vereot, ne cui de te plus quam tibi credas; neve putes alium sapiente bonoque beatum: Neu, si de populus sanum recteque valen-

Dictitet, occultam febrem sub tempus

Der Muth der Bahrheit ihritberall eine ers freuliche Erscheinung, am meisten aber in den Umst gebungen großer Könige.

Mademotfelle Unna Le Fevre, die fich nachmals als Madam Dacier einen Nahmen gemacht hat, war noch der Lehre Calvins zudes than, als fie bem Bonige eines ihrer Berte wies Miemand magte es, fie und ihr Buch ben dem Monarchen einzusühren, außer bem ebein Bergoge von Dontaufier, ber fich freuwillig au diesem Dienste erbot. Gein Muth misfiel bem Ronige. Er fagte ihm, er thate fehr Unrecht, Sugampeten in Schut zu nehmen; sein toniglicher Dahma tonne nicht an der Spige bes Buches biels ben; ja, er werde alle Eremplare deffelben wegs nehmen laffen. Da antwortete ber Bergog unvers aggt: "Beschüten Ihre Majeftat die Biffenschafe ten auf biefe Urt? Ronnen Sie vergeffen, baf ein großer Ronig tein Frommler fenn barf? Bas mich betrifft, Sire, fo werbe ich dem Fraulein Ie Res pre in Ihrem Nahmen banten, und ihr hundert Wistolen einhandigen, die mir Ihre Majestat nach

Dissimules, donec manibus tremor incidat unctis.

Stultorum incurata pudor malus ulcera celat. Horat. 1 Epist. XVI, 19.

Butbanten wieder erftatten ober nicht wieder ers fatten mögen."

Ein anderer Diener dieses Königes von gleis chem Sinne war der Groß: Canzler Boi sin. Als einst der König einen großen Berbrecher seines Manges wegen begnadigt hatte, weigerte sich Bois sin den Gegnadigungsbrief auszusertigen. Der König bestund auf seinem Willen, sorberte das Petrschaft von seinem Canzler und untersiegelte selbst. Als er aber nach gemachtem Gebrauche das Petrschaft zurück gab, schob jener es mit den Worten zurück: Es ist besteckt; ich nehme es nicht wieder. — Betrossen, aber nicht erzürnt, wirst der Kösnig den Gnadenbrief in das Feuer. — "Jest, sagte ber Canzler, kann ich das Petschaft zurücksnehmen. Das Feuer reinigt Alles."

Abraham Marquis bu Quesnt, einer ber tapferften Seemanner, ber ben gesunkenen Ruhm ber franzosischen Marine einen neuen Glang gab, und selbst den Admiral Ruyter in mehrals einer Seeschlacht besiegte, war, wie fein Bas

ser, ein treuer Anhanger des Svangelischen Stans bens. Als ihm Ludwig der Vierzehnte zum Lohne feiner Wunden und Dienste ein Landgut schnetze, außerte er sein Bedauern, wegen seines Glaubens nicht mehr für ihn thun zu können. Du Quesne antwortete mit der Freymuthigkeit, die einem Wanne von seinem Verdienste so gut sieht: "Sire, wenn ich für Ihre Majestät in die Schlackt ging, dachte ich nicht daran, daß Sie eines ani dern Glaubens sind als ich."

Nach der Aufhebung des Schictes von Nans tes verließ der alteste Sohn dieses Mannes, auch ein Mann von Verdienst, sein Vaterland, weil er sich nicht entschließen konnte, wie seine Brüder, den für wahr erkannten Glauben abzuschwören.

Der Eroberer von Stenan, Abraham Fabert, war von burgerlicher Abkunft, schwang sich aber durch seinen Muth bis zur Würde eines französischen Marschalls empor. Sein ganzes Les ben war eine zusammenhängende Rette von nüstlichen Diensten und glänzenden Thaten, die Ludwig XIV durch den heiligen Geistorben zu belohnen beschloß. Aber Faberts Geburt stand im Weg. Man rieth ihm einen Heralditer zu Hulfe zu nehe

men, und durch einen Stammbaum, ben man fo genau nicht prüsen werde, eine abliche Abelinist darzuthun. Er annvortete, wie es einem Manne geziemt: Ich habe meine Ansprüche auf das blaue Band öffendich vor dent Augen der Welt geltend gemacht. Reichen diese noch nicht hin, so mag es sepn; aber ich will weder das Ansehen des Ors dens, noch meinen eigenen Juhm auf das Spiel seben."

Auf die Nachricht von den Greueln der Bars tholomausnacht (die man, um es beplaufig zu fas gen, jest als etwas politifc, nothwendiges, und gar nicht fehr bedeutendes bazustellen bemuht ift) Tegte die Konigin Elisabeth und ihr ganger Sof Der frangofische Gesandte, Salige Trauer an. nac, ber Oheim bes großen genelon, betam ben Auftrag, diefer Begebenheit ber Ronigin in bem gunftigften Lichte zu zeigen. Er weigerte fich ihn zu erfüllen, indem er fagte: "Sire, ich murde mich der Theilnahme an diesem schrecklichen Bluts bade schuldig niachen, wenn ich es zu beftbirigen fuchte. Em. Majeftat muffen fich au bie wenden, die Ihnen zu der That gerathen haben. Und da diese Antwort den Konig erzürnte, seste er hingu: Ein Konig tann mit feiner Gewalt einen Edele

mann unterbrucken , aber mie tann er ihm die Eine entreiffen.

Mehrere Statthalter weigerten sich mit ents schlossen Muthe der Aussuhrung des blutigen Befehls. Nur in Rom jubelte man laut, und der Redner Carl des Neunten, Antonius Muretus, tonnte nicht mude werden, seine Reden mit dem Lobe jener Nacht zu besiecken, und seine classische Beredsamkeit einer That zu widmen, die, als ein Verbrechen christischer Fürsten, die Unthaten der Marius und Sylla weit hinter sich läßt.

Philipp ber Zwepte sah seine Mache an dem Muthe und der Kingheit des Prinzen vom Oranien scheitern. Was seinen Feldherrn in offs nem Kampse nicht gelang, sollte durch geheime Rante versucht werden, und dem Wörder des Prinzen wird eine große Gelohnung und hohe Shre zugesichert.

Der Monarch von Spanien, Merico und Peru erkauft den Kopf seines Feindes und seine eigeneSchmach für drittehalb Tonnen Goldes. Auch die Seligkeit war dem Mörder versprochen. Mehrere hatten umsonst ihr Leben an diesem Lohne gewagt; und der, welchem es gelang, wurde ers griffen und hingerichtet. Aber der zugesagte Lohn.

wurde redtich gezahlt. Sein Tod wurde von ber katholischen Geistlichkeit wie ber eines Darmers gefevert: und an mehr als Einem Orte ber Ams brofianische Lobgesang angestimmt. Die Kamilie bes: Meuchelmorders aber wurde in ben 21 bels fand erhoben, mit dem Borrechte, baf biefer Abet auch burch die Beiber vererben folle. Diefes Rolze Borrecht genoß fie ungefrantt, bis Lubwig ber Bierzehnte fie zu besteuern befahl. Umfonft zeigten fie ihren Abelebrief vor. Der Intendant ber Proving, herr von Banolles, ber eine würdigere Borftellung vom Abel hatte, als ber Sohn Carls des Funften, warf jenes Denkmal ber Miederträchtigkeit auf die Erbe, und trat es mit Kaffen. Bon jener Zeit an wird der Abel nicht mehr durch die Kamilie Gerard befteckt.

Als Heinrich der Dritte, während des Bannes, von einem fanatischen Priester ermordet worden war, wurde das Bild des Mörders zur dffentlichen Berehrung auf den Altären ausgestellt, und man ging damit um, ihm eine Bildsäuse in der Kirche Notre: Dame zu errichten. Ausschweis send war die Freude des Papstes. Er hielt sos zwich ein Consistorium, in welchem er die Ermore dung des Königs als eine der außerordentlichsten

Thaten ptieß, die nur durch eine bewundernswurz bige Leitung Gettes habe gelingen können; und während er den Mörder weit über Judith und Eleas zar erhob, erkühnte er sich seine That mit dem Geheimnise der Menschwerdung des Wortes und der Auserstehung zusammenzustellen. Zugleich erz kidrte er den ermordeten König der Ehren für unz werth, die andern Königen nach ihrem Tode erwies sen werden. Denn, sagte er, die heilige Schrist verbietet für diesenigen zu beten, die, wie dieset König, in der Sunde gegen den heiligen Geist ges ssorben sind.

Derfelbe Papft, Sixtus ber Kunfte, schiefte einen Legaten nach Frankreich (1589), um einen König zu ernennen, der dem Water der Chrisstenheit gesiele. So wenig war die Legitimität an einem Hose geachtet, der zu allen Zeiten Kaiser und Könige nach Gutdunken abgesetzt, und Usurs patoren, die ihm gesielen, bestätigt hatte, aber demohngeachtet für die sicherste Stüge und Schußswehr der Thronen gehalten senn will. Die Trups pen der Liga begleiteten ihn." "Es ist unmöglich, sagt ein Geschichtschreiber jener Zeit, die Aussschweisungen zu beschreiben, die man unterwegs beging. Die Soldaten, die den Ausspender der

Ablisse in ihre Witte hatten, machten ohne Schen die Religion lächerlich, für deven eifrigste Verthet biger sie sich ausgaben, und scherzien über Unthat ten, vor denen die Natur erröthet. Die Sesäk ligteit des Cardinals (Santano) beträstigte sie in diesem ungeheuern Thun. Alle Tage gab er ihnen die Absolution, und zeigte ihnen, als Stretz tern der Kirche, den Himmel offen." Dugour Historie secrète de Henri IV. p. 139. Vergl. Du Thou I. 98.

Nach dem Siege der Stuarts über den her zog von Monmouth (1685), hielt der Despos tismus eine reiche und blutige Ernte. Aber nicht die Hinrichtung der Tausende, die vor Jeffertes Richtstuhl gezogen wurden, auch nicht die Berant mung so wieler Familien war die schlimmste Winstung der grausamen Rache des Siegers. Die Verweitung aller Grundsätze der Sittlichkeit war etwas weit schauberhafteres. Eine Fran von Stand, die zu ihrem Unglücke eine Wiedertauferin war, hatte aus Mitteiden einen der Aufrührer ben sich versteckt. Dieser Nichtswürdige zeugte gegen sie; sie wurde verbrannt, und ihrem schadlichen Verräther wurde das Leben geschentt. Sine andere, deren Sohn unter dem Leere des Königes gegen

ben Herzog von Monmonth gefochten hatte, wurde bennoch hingerichtet, weil sie einigen Flüche fingen eine Frenstatt in ihrem Halle nicht hatte versagen wollen. Dagegen wurde ver von Blute triefende Jefferies mit der Burde des Grostanzlers bekleidet, und zum Pair des Reichs erhoben. So wurde die Gerechtigkeit unter dem lehten Sus art gehandhabt!

Selbst Ludwig dem Vierzehnten galt ben Ber seinng eines Thrones der Wille der Voller erwas. Als er nach dem Tode Carl des Zwepten den Ders gog von Anjou seinem Hose als König von Sparnien vorstellte, sagte er: "Hier, meine Herrn, seben sie den König von Spanien. Die Natur hat ihn dazu gemacht, der verstorbene König hat ihn ernannt, das Voll verlangt ihn, und ich zebe meine Einwilligung."

## Fürftliche Lehren.

2016 Friedrich der Große den jungen Herzog von Wittemberg von seinem Hofe entließ, um die Res gierung seiner Lande anzutreten (1744), gab et ihm, als sein vorerlicher Freund, solgende Lehren mitt "Glauben Sie nicht, daß das Wirtemberget Land um Ihrentwillen geschaffen ist, sondern viels mehr, daß die Vorsehung Sie hat auf die Weit hat kommen lassen, um die Bewohner dieses Law des glücklich zu machen. Ziehen Sie immer die Wohlfarth Ihrer Unterthanen Ihrem eigenen Vers gnügen vor, und wenn Sie die Kraft haben, in the rem jehigen Alter Ihre eignen Begierden dem Besten Ihrer Unterthanen zu opfern, so werden Sie die Frende Ihres Landes und die Bewunder rung der Welt sepn."

"Sie sind das Haupt der burgerlichen Reits gion Ihres Landes, die in der Rechtschaffenheit und allen sittlichen Lugenden besteht. Si ist Ihre Psticht, die Ausübung dieser Lugenden zu bester dern, vornemlich die der Menschlichkeit, welche die Cardinal: Lugend jedes denkenden Wesens ist. Die übernatürlichen Lehren überlassen Sie dem Höche sied. In Rücksicht dieser Gegenstände sind wir Alle blind, und in mannichsaltigem Irrshum ber sangen. Wer von uns ist verwegen genug, um über den rechten Weg zu entscheiden?"

"Suten Sie sich also vor bem Fanatismus, weis cher Berfolgungen erzeugt. Wenn wir armseligen Sterblichen bem höchsten Wesen gestullen können, so ift dieß nur möglich burch das Sute, das wie über die Menschen verbreiten, nicht burch Gewaler thatigkeiten, die wir gegen eigenstunige Röpse aus: aben. Wenn auch die wahre Reilgion, welches die der Menschlichkeit ist, Sie nicht zu diesem Betras gen verpflichtete, so muß Ihre Politik es thun. Den alle Ihre Unterthanen sind Protestanten. Die Duldung wird Sie zu Ihrem Abgotte, die Versfolgung zu ihrem Abscheu machen."

"Sie werden überall Leute finden, die Ihnen schmeicheln, und die sich alle Mühe geben. Ihr Vertrauen zu gewinnen, um Ihre Gunst zu miss brauchen, und Sie dann selbst zu beherrschen. Sie werden noch eine andere Gattung von Menschen sinden, die Ihnen die Kenntniß Ihrer Angelegens heiten zu entziehen suchen, um nach Gutdunken damit zu schalten; die bey den leichtesten Dingen Schwierigkeiten erheben, um Ihnen die Arbeit zu verleiden; und Sie werden bey diesen einen ganz sertig entworfenen Plan wahrnehmen, Sie in der Bormundschaft zu halten, und zwar unter dem bes sten Schein, und auf die schmeichelhastesse Weise solle."

"Seyn Sie fest in Ihren Entschließungen. She Sie einen Entschluß fassen, wägen Sie das Jür und Wider mit Sorgsalt ab; aber haben Sie Eins mal Ihren Willen erklärt, so ändern Sie ihn niche. Außerdem säust Ihr Ansehn Sefahr ein Spiel zu werden, und man wird Sie für einen Mann halten, auf den man nicht rechnen dars." u. s. n.

: Bolitifche Rrankbeitefomptome.

Es gibt kein sichreres Kennzeichen von der nas hen Austösung einer Macht, abs wenn sie das Schwerd zur Unzeit schwingt, und erst, nachdem sie den Arm erhoben hat, inne wird, daß es nicht Zeit dazu war. Wie der plösliche Wechsel von Jorn und Rene, von Drohungen und Bitten auch den Privatmann um sein Ansehn bringt, so ist eine Regierung unausbleiblich der Geringschäsung Preiß gegeben, wenn ihre Schritte von sieberhast ten Leidenschaften gelenkt werden. Versleht es der Gegner, den Ansällen des Fiebers auszuweichen, so ist er in den Zwischenraumen der Schwäche, deren bestimmtes Eintreten er berechnen kann, sein nes Sleges gewiß.

Belche Symptome gingen in England voe dem Untergange der Monarchie voraus? Folger isse Abhuheit in der Austolung mehrerer Parlas mente, und der Verletzung des Eigenthums; uns verdankte Nachgiebigkeit in der Bestätigung der Petition of rights; Eigenmächtigkeit einer Ministeregierung, die der öffentlichen Meinung trotte, ohne ihre Macht zu berechnen; unverständige Verrachtung von Segnern, deren Halfe man doch bald genug aussprechen mußte; dieses und vieles Andere was, wie schlimmes Unkraut, um den mankenden Thron eines ohnmächtigen Despotismus wuchert,

kundigte jene Umwalzung am, bie inic her Anriche eines Ministers begann, und mit dem! Ums sturze des Throns und der: Enthauptung des Koniges endigte.

Achnliche Erscheinungen hat Frankreich gut zeigt. Das lit de justice (1788), auf welches die Verbannung des Parlamentes solgte; die Zue klieberusung des Parlamentes nach wentgen Wochen; die gewältsame Sinregistrirüng der königs lichen Stille und ihre frenwistige Jürücknahniet die Sinschen der cour plenière und ihre Aust hebung nach Vertauf einiger Monate; das ges zwingene Geständniß der undezahlbaren Schald; ber schwelle Wechsel rathloser Minister — diese Schwanken des Regierungskörpers zwischen krampsihaster Starte und hüssloser Schwäcke ließ die suchtvaren Krisen erwaren, denku die Monarchie und der wohldwallendste der Konigeendlich unverlag.

## Virtus post numos.

Beief an den herausgeber der Beimarischen Zeitung.

Einer Ihrer Correspondenten hat ben Gelek gentheit bes Zoll: und Manth: Befens (im 95: Chi 1819) einige Fragen aufgeworfen, Die bffenber

reine fatyride Mifficht haben, mie benen er mir ben Lenten, bie etwas biefer einbrimgen, fofin . Zwedererfehlt. Wenn er gum Benfpfel bie Frage aufwirft, ob wohl einine Dubend Fabricante mehr wenthwaren, als einiger Millionen andere Ein wohner? - so wird tein arfindlicher: Finanzmate Unftand nehmen mit Ja mantmorten, - met iene Rabnicanten bem Staate mehr, einbringe Die Cache ift fint, fo bald man ben richtigen Mad in's Auge fast; und nicht als ein Obanea G-and vermeintliche Bohl: ber Menschheit in bie les ober auf Sand baut. Es if mabthaftig ninell Reit, daß wir Deutschen den Erdumen mich alle bereven der Ohilanthropen entlagen, auch Miche ben einem Bolte in die Ochule gehne, bas miebl lich Beweise von feiner tiefen Ginficht in das in Mart bes Lebens gibt, und es damit in Offent Beften weiter gehracht bat, ale wir es je mitall unfern Cosmopalitismus bringen werben. 2000 einem rechten Britten fallt es auch nicht ein; aus Werth eines Mannes nach bem gu fchagen .. weit er ift, oder ben ber befannten Frage: Black if ber Mann werth? an etwas andere meiffein Belb und But guidenten. Für andere Miran von Berdienst gibt es feinen Daasstab; meine das Geld, als der allgemeine Maasstab sie alle Arten bes Werthes, bas Urtheil über bie Deneficen fogleich finiet. Daß fich ber Britte bierin mie wei

mibern Bolfern begegnet, die ben Werth ihrer Buter nach ber Ungahl ber baran gebunbenen Ges len; und biefe nach bem, was fie einbringen, beweißt die Richtigkeit seiner Ansicht. Wenn nun bort etwa gehn : ober zwanzig : taufend gemeine Seelen, die Seele ju bem Berthe eines Thalers angeschlagen, erforberlich finb, um Eine wornehme Seele in ber Sauptstadt ober auf Reifen mit Anftand au erhalten, fo tann man es boch mahr Saftia in Deutschland nicht unbillig finden, wenn eis miae Dusend Rabricanten, die nur den Beutel ihret Ditburger in Anspruch nohmen, ju ihrem Gebeihen einige Millionen Menschen brauchen, die teine Kas bricanten find, und man muß auf alle Beife ben Stack toben, ber ihren Bunfchen, troß bem eigennusigen Gefchren ber Menge, ju Bulfe tommt. Doch biefes mur benfaufig. Dett Uebergehung der übrigen gracen Ihres Correspondenten, will ich mich jest nur an bie verfänglichfte von allen halten: Ob nemu lich bas Mauth, und Roll; Befen bie Chrlichfeit und Moralitat ber Bolter befordere? - Eh' ich indef tiefer auf biefe Rragen eingehe, wird mir ihr Correspondent ers iauben . meiner Seite ju fragen, ob fich wohl ber Staat um die Ehrlichteit und Moralität feinet Sarger anders zu befammern habe, als in fofern biefe ben ber Berlegung feiner Gefete concurriren; in fofern er alfo in gewiffen Rallen bas Begentheil

ber Ehrlichteit gu beftrafen hat? Bibt tom dieses schon, wie bekannt, alle Hande: voll in thun, wie foll er fich in after Beit noch bemit ab geben, Chrlichfeit und Moratitat in Sang zu brin den, ober ben feber Einrichtung, de er:machen will, lange nachzuforschen, ob daturch Chrlichfeit und Moralttat beforbert werbe? Ja. man tann auch wohl, ohne Gefahr ber Paraborielucht beschnibigt au werben, noch weiter fragen. 16 eine Regierung, die fich ein foldbes ichimatifche Riel seken wollte, und es auch wirflich erreichte, fich nicht felbit aufheben murbe? Bas folite benn um bes Simmelswiffen, aus allen unfern Stadts und Land : Gerichten, aus ben Appellations : Coffee, ben Cammergerithten, ben Polizepaintern , ben Abvocaten . Drocutatoren . Motarien und Courts bern werben, wenn ber veraltete Grinbfic ;ein Wort ein Bort, ein Mann ein Mann" baschen burchbringe, und alle Geschäfte nach ber diefflis then Borichrift, im festen Bertrauen auf bie acaetts feitige unverbruchliche Chrfichfeit, mit Jan 3al Dein, Dein! abgemacht murben? Bolie Ses mand fagen, ber Staat firebe ja boch allerbings mich Beforberung ber Chrlichfeit, indem er bie Unehrlichen strafe, um die ihnen Bleichgestimten von dem bofen Wege ab ; und in den auten bineim aufchvecken; fo muffen wir es nur gernbezu für eit nen groben Errthum und alten Beiberglauben ers

flaten, wenn man unfrer febr achtbaten Criminals Ruftig folde moralische Absichten unterlegte Man muß bie Gefchichte ber Menschheit schlecht inne baben, wenn man nicht weiß, daß Schaffotte und Buchebaufer bie Mecker find, auf benen bie Bers brethen am arpigften aufschießen; so daß sich jum Benfviel, im funfzehnten und fechzehnten Jahrs hundert, die Zahl der Geren und Zauberer in dem Maage vermehrte, als man von diefem Gezüchte verbraunte. In dem Lande, wo man Diebstahl und Gauneren am unerbittlichften bestraft, in England, ift bekanntlich immer der eine Dieb, welcher so eben als ein stummer Bufprediger auf Die Leiter gestellt wird, in dem Augenblicke, wo er für feine Unvorsichtigfeit buft, von einer Menge Anderer umgeben, die sich im Uhrenausziehn, Beutelichneiden und Taschentucherstehlen üben, um mit ber Zeit, wenn fie die Reihe trifft, auf pleiche Weise erhoht zu werden. Und ift es etwa ein fo feitner Fall, daß die liederliche Dirne im Opinnhause Gande predigt? ober bag ber, ber ale ein Schelm in bas Buchthaus tommt, es als ein Schurte verläßt? Sat man nicht fogar Riche ter gefebn, bie, mabrend fie mit ber Rechten einen beffochnen Polizepreiter bem Buttel übergaben," die Linke nach einem Geschente ausstrecten, das ihnen ein Beflagter bot, um die fehlenden Grunde feiner Schubschrift zu ergangen ? Und boch behaups

tet Ihr, daß die Strase als Benspiel schrecken, und ehrliche Gesinnungen besördern soll! Diegan denkt zuverlässig kein tücktiger Eriminaleichter, der sein Amt vollkommen erfällt hat, wenn er den Dekinquenten in die Hände des Scharfrichters ges liesert hat, und dann das Uebrige ruhig den Dres digern und Schulmeistern überlassen denk Edgern und Schulmeistern überlassen der Wenschen uns Serbessenung gar nicht der Manschund unster Staaten liege, und daß die den Registrung gen gemachte Zumuthung, Ehrlichteit und Moraes lität zu besördern, unter die Andgehueten unsters phantastischen Zeit gehöet.

Ich könnte es nun allerdings hierbey beivens ben lassen, indem die Frage Ihres Correspondens ten schon durch diese Bemerkungen so gut nis des antwortet ist. Da es aber ungläcklicherweiseizeigen so viele Menschen gibt, die durchaus nicht begreis fen wollen, daß die allgemeine Staats Meral von dem, was im gemeinen Leben Moral heißt gänzlich verschieden ist, so will ich mir, um des allgemeinen Besten willen, die Mahe nicht vers drießen lassen, noch etwas weiter auf jene Frage einzugehn. Ihr meint wohl, kann ich die koden Tabler näglicher Einrichtungen fragen, daß, weil in einem mit Zoslhäusern, Schlagbäumen und Wauthnern umzäunten Staate eine Wenge Des fraudanten, Smuggler und Conterbandirer ercappt

wird, bie Boll : ind Dainth : Einrichtung & fen; mas bie Leute zu Dieben macht? Warum fagt Ihr nitht auch , bas fanfte Gebot mache Morber und bas fedife Chebrecher? Wenn eine Regierung für achilbrenden Dacht ein Lotto erlaubt, beifit fie bars um ben Dienftboten ihre Berrichaft bestehlen, um fich Loofe zu taufen? ober wenn fie Sviels und Die baufer privilegirt, zwingt fie bedurch ihre Miterthanen hineinzugehen, um ihr Gelb und ihre Gesundheit darinne zu verliehren? Treibt benit bas Bollgefes traend einen Menschen über bie Drenze, um verbotenes But einzufchwarzen? ober thut es nicht ganz ausbrucklich bas Gegentheil, ins bem es burch Galgen und Rad dem Gesehe Machs brud: gibt? Ift es nicht also flarer als ber Lad; baf die Uebertreter bes Befeges Diebe von Sans aus find, bie nur auf bie gunftige Belegenheit ges martet haben, ihrem lafterhaften Triebe Genuge au leiften? Und nun frage ich weiter, mit volls tommener Confequent, ob nicht ein offener Reind beffer fen als ein heimlicher? und ob folglich ein Staat feinen Burgern nicht bie größte Wohlthat erzeige, wenn er burch einträgliche Institute bie beimiichen Bauner an's Licht bringt? Gest nicht fo eine tinge Sausfrau ihr Befinde auf die Probe, indem fie absichtlich Beld verzettelt? ober wird ein hund anders als burch zweckmäßige Lockungen au bem Werhotenen gebildet und abgerichtet? Sand ...

im' Sinne biefer bewährten Erziehungemethobe oflegen auch kluge Bifitatoren von Zeit au Zeitim ber Strenge ihrer Aufficht nadzulaffen, uin bie Smuggler ficher zu machen, weil ben confequenter Strenge leicht bie Furcht über bie bofe Begietbe obfiegen tonnte. Bas abet ift eine Chrifdfeit. bie nur an der Furcht hangt? und ift es nicht bem Staate unenblich mehr werth, feine Spigbuben gu tennen, bamit er fie ftrafen tamm, als fich mit Tudmaufern zu plagen, bie berglich gein fichbien. wenn fle fich nicht ju fürchten hatten? Wollte man fagen, daß ja auf diese Weise die Regierung mit ihren Unterthanen ben Dephistopheles fpiele, fo bemerte ich bagegen, daß die Regierung bas Ge wiffen ihrer Diener, ber Zollner und Mauthner, nicht zu vertreten braucht, und baf fie gening ans than hat, wenn fie bas Omuggeln unter nabms hafter Strafe verbietet. Ueberbieft mochte ich mabi wiffen, wie in unferen von Grund aus verberbten Reiten eine Regierung bestehen tonne, wenn fie nicht ihren Agenten gestatten will; bas; was ibe ben Dephistopheles nennt, bisweilen zu fpielen? Sollten etwa auch ben Eriminalrichtern, benen die leibige Aufklarung ein Mittel zu grandlicher Erforschung der Wahrheit nach dem andern enes riffen hat, die verfanglichen Fragen verboten wers ben? ober hatten bie Englischen Minifter marten follen, bis die Berschworenen in ihrem Opeles

ginuner fanben, um fie über ihrer Schibfrotent Suppe au ermorden, fatt, wie es bie Rlugheitiges bietet, burch vertappte Diener die Rebellen gut saufchen und ihre bofen Gefinnlingen aus ihrem pabicalen Berfteck hervorzulocken? Bier ift ber Rlugfte, wer ju feinem Zwecke gelangt; und Ihr werdet boch wohl die Klugheit nicht verachten oder ihren alten Thron umftarzen wollen, wie Ihr ed befanntermaagen mit allen alten und ehrmurdis gen Thronen machen mochtet. - Schlieflich will ' ich noch zu ganzlicher Beschämung Ihres Corres fondenten fragen, ob man benn bie Chrlichteit nicht befordere, wenn man benen, die fie besigen, Belegenheit verschafft, fie ju bemahren und tund au thun? und ob diefes mohl beffer gefchehen tons ne, als ba, . wo ber Reizungen zur Unehrlichkeit recht viele find? Ift es nicht lacherlich, fich feiner Chrlichteit ju ruhmen, wenn man teine Gelegens beit jum Gegentheil hat? eben als wenn ein Gols bat, ber nie aus ber Garnison getommen, feine Tapferteit, oder eine misgestaltete Jungfrau ihre Reufcheit ruhmen wollte! Aber mitten unter Bolls nern und Gundern fich rein erhalten; durch die Dornenhecken der Douanen ju gehen, ohne etwas anderes darinn hangen ju laffen als ben Bollfat und die Gebuhr - bas heißt doch mohl feine Ehr: tichteit wie Gold im Feuer bewihren! Blieben nun auch folder Bewährten am Ende nur Benige

tivig, so find fie um besto schähbarer, und tim nen, eben wegen ihrer Seltenheit, desto eher als Muster dienen. Und ist eine solche Musterhasigs tett bann nicht das Verdienst so weiser, und zu gleich auf Finanzvortheil so gründlich berechnene Einrichtungen, die man nicht verdächtig machen kann, ahne sich selbst höchst bedenklicher radicaler Ubsichten verdachtig zu machen?

36 bin achtungevoll

Ihr

ergebenftet

Teionophilas.

स्ट्रेस . .

> ેલાઇક નું જ

VIII

Miscellen.

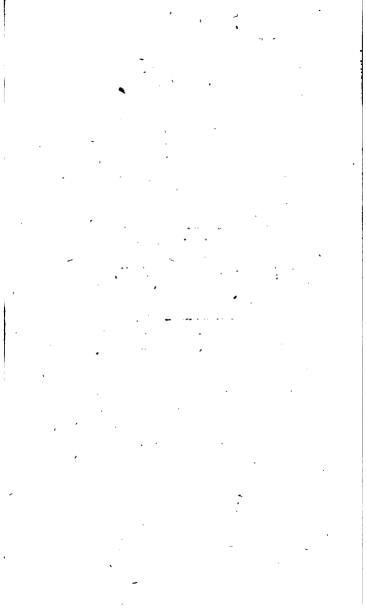

## Miscellen.

1. Man hat dem großen und tieffinnigen Daci diavell oft bie Ralte vorgeworfen, mit ber et die Grundfage einer Regierungefunft befchreibt, bie au feiner Zeit nur allau gewöhnlich war. Aber eben in biefer Ralte zeigt fich bie Grosartiafeit feines nach ben Duftern ber Alten gebildeten Chas racters. Eben fo ergablt Renophon ben ichands lichen Verrath bes Tiffaphernes, burch ben bas hellenische Beer feiner Unführer beraubt murde, mit der aröften Rube, ohne feinem Unwillen auch nur burch ein Benwort ober einen Ausruf Luft zu mochen. Es schien ihm genug, bas Ochandliche hinzustellen, wie es war, und wie es sich zuges tragen hatte; ben Commentar erwartete er von bem fittlichen Gefühle eines jeben Lefers, und er tonnte überzeugt fenn, in einer Zeit, wo die Cas fuiftit noch nicht erfunden mar, die Sinterlift und Meineid zu Tugenden gestempelt hat, Uebereins stimmung mit feinem Gefühle zu finden. Scheinbar Raltfinnigen rechneten auf leichtentzun: bete Bergen, und es mochte ihnen unmöglich scheit

wen, daß Hellenen das Gute anders als mit Lust, das Schändliche anders als mit Unwillen horen tounten. So spricht ihre Kalte in der That eine höhere Achtung menschlicher Würde aus, als die deredtesten Declamatjonen hätten thun können. Auch Tacitus ist oft so großartig kalt.

2. Der Krieg ist ohne Zweisel ein großes Ues bel; aber ein noch größeres ist der Friede, welcher dur Unterdrückung der Bolter gemisbraucht wird. Dort sind Sitter und Leben gefährdet; hier steht dassenige auf dem Spiel, ohne das Güter und Leben keinen Werth haben. Die Gesahren des Krieges sind vorübergehend und streisen nur einz zeine Bluthen ab; die Uebel eines servilen Fries dens greisen die Wurzel an.

3. Das Berfahren der Blutmenschen in ber Revolution, das Blutgerüft zu einer Manzstätze zu machen, war keine neue Erfindung. Die breist sig Tyrannen zu Athen, die Triumvirn in Rom, auch einige Raiser kannten sie schon. Bor Robiest pierre und Marat aber hatten sich die Steger von America und die Statthalter von Offindten der alten Erfindung bemächtigt, und sie nach einem Maasstabe ausgebildet, der in Europa, auch ben schlimmsten Willen, keine Anwendung litt." Beabsichtigte Rebellionen, sagt Burke\*), sind

<sup>\*)</sup> Speech on Mr. Foxe's East India Bill.

ein siehender Aptisol unter den Hilfsquetten der Oftindischen Compagnie, Wenn man glaube, daß sich irgendwo Geld aufgehäuft habe, so werden die Eins wohner regelmäßig der Empörung angeklagt, die sugleich von ihren Gatern und der Anflage ber freyt werden. Diese Bofrepung gibt indeß keine lange Sicherheit. Sie kann erneuert werden, und wenn sie nicht mehr abgekauft werden kann, so sendigt der Process mit der Eroberung des Landes, dem Umsturze des Throns, und vielleicht dem Lode seines Besigers."

4. Die Zwietracht, die nach Ariosto in einem Rlofter wohnt, und in ben Bersammlungen ber Monche ben Borfit führt, hat von dem Augens blicke an ihren Thron in der driftlichen Kirche auf gefchlagen, wo biefe ihre Berrichaft burch eine Sies rarchie befestigte. Die schleichenbe Tucke bes bos fen Beiftes weiß von Allem Rugen ju giebn; unb wie er burch Stola fiel, fo ift auch Stola und Dochmuth bie vorzuglichfte Bandhabe, burch bie er bie Menfchen an fich reißt. Bon allen Urten bes Stolzes ift ber geiftliche ber monfirofefte , und feine Birtungen bie ungeheuerften, Die viel Blut hat diefer Damon vergoffen! wie viele Scheiters haufen hat er angezündet! wie viele ruhige Burs ger bat er aus feiner Seimath vertrieben und bem Untergange Preif gegeben! 3ft es wohl Unrecht au fagen, baf bie Solle bie reichste Ernte auf bem Acer Christi gehalten hat? Und prebige nicht bie gange Geschichte ber Kirche biese furchtbare und schmerzliche Wahrheit?

5. Man hat öfters bemerkt, daß die Urheber foges nannter Regereien Menschen von ausgezeichnetem Geist und Character gewesen sind. Dieser einzige Umsstand enthält den Grund ihrer Verbämer kann uis ber ganze übrige Inder ihrer Irrifamer kann uis unnug angeschen werden. Der Grundsah der Ephesischen Politik\*), und das System, das der letze Tarquinius gegen die Edeln der Gabier der solgte, ist zu allen Zeiten das System des retigies sen, wie des politischen Fanatistius gewesen.

6. Der Unterschied, welcher illegnle hands lungen von unsittlichen trennt, ift eine eherne Mauer, durch die das Urtheil bes Gerichts von der sittlichen Beurtheilung geschieden wird. Ueber die bürgerliche Strafbarteit einer handlung entischeidet das geschriebene Geset; über ihre sittliche, Gott und das Gewissen des Menschen.

Charlotte Corday ift von den Feinden

ber Revolution als eine Martyrerin hochgepriesen worden. Dennoch war ihre That bine Zweifel

<sup>\*)</sup> Diogen. Laert. Vit. Philos. IX. 2. Nemo de nobis unus excellat.

ein Berbrechen, und ihre Befrasung vollkommen rechtmäßig. Kein Einzelner soll sich zum Richter über einen Andern seigen; keiner soll worden, weil er glaubt, daß der Moord Ruben stiften könne. Epaurinand as, obgleich voll glühender Liebe für Vaterland und Freyheit, trug dennoch Beden ken, einen Lyraunen oder seine Mitschuldigen ohne gesehliche Form hinzurichten, um seinem Vas welande die Freyheit wieder zu verschassen. Diese Gestumung war seiner würdig.

Eharlatte Carban, welche fich überrebet hatte, daß ber Friede und die Rettung ihres Bas terlandes an Matats Tobe binge, glaubte fich opfern ju muffen, um bas Gluck und bie Frens beit von Kranfreich berauftellen. Die fefte Uebers rengung von der Rechtmäßigkeit ihrer That, das Bewustfern, fie frev von allen aufferen Ginflus fen, ohne hofnung eines andern Lohnes als des Todes zu begehen, zeichnete ihre That rubmvoll aus . ohne fie baburch rechtmäßig zu machen. Als Balthafar Gerard, auf die Achterflarung bes Konigs von Spanien bin, ben Deinzen von Oranien ermordete, da war es nicht der innere gewiffe Beift, der ihn trieb; es waren bie Berheis Eungen feines Beichtvaters, es war die Dofnung, sich nach der That zu retten, und sich dann bes Solbes und der Chre zu erfreuen, die dem Der der verbeißen mar.

Siedlesten benden Fällen füngt. ben binterschieb kinn von Angen; ein ubeien Tehnischen ist und bass Tetriment der handing verhällt. Wate aber tenns es, sand en wied richten, aber nach einem andern Wagsstube. als den den nunstilligen Anry kabliskelle

7. Deinen Gegnet bes Biebrochand antiggen

dessen man seibst schnitzischen ist ein: Analitecks ber Gölle, der sich in sthemissischen Actentismuste gebt tend zu machen weiß. Der Unterkrücken stägt dannt den Unterdrücken, weil er Widrerkrücken stägt dannt den Unterdrücken, weil er Widreschlundelistet, der Gewalthätigfeit an; wie der Mandie Machen Weberer! Wörder! tuse, wenn ihm das bestimmte Gefachen apfer den Villen militätischen Kand gewanden ziel allem den Ausgen militätischen Wenschen ziel es allem dings kinn prospere Ausgen aus Verschenzung aus priedere heit gegen sie zu vertheidigen. Da wieder hole sich immer die Raseren des Firm bring der seinen Feind anklagte, wwii er sich nicht habe niederstoßen lassen (quod ferrum non recopisset.)

8. Der Munfch der Eleen, ihren Aindern ein Erbtheil zu hinterlaffen, ist zu allgemein und zu rief zewurzelt, als daß er ein erkänstehen seynstoffte. Ein Erbtheil, das unverkimmert auf Ainder nud Entel übergeht, und wie ein Denkmal der Liefe

tenbilbacifeleit bern Monfahren von einem Bes fchiente: fin bak andre bewahrt wird, tragt auch mie Erbaining einer webtlicheit Beritungenst und einatzorbentlichen Lebens bene baber in ben alten Statten miches fdimuflicher margials bas Erbtheil frinet; Bater verschmenbet; ju haben. Wen ein fichrer Beffe feines Unterhaltes gewiß macht, ber wird in allen Sallen fefter auftweten, als berjenige, welchen beließich auf feine Gibigleiten , feine Ges sbandselt und Industrie steinfelen ift; und ba er che obranvolles Biel: mif. gerabem Beige gereichen deun foamitt er fich feitner auf bie Schleifwege . bes imaenieffen Glünfes verlocken laffen. Daber hattber Abel, welcher auf Erbautern ruft, auch winn ftetliche Grundlage, welche dem Blogen Ges burren Moet fehlt. Esiftaber auch offenbar, baf wenn fichiben eineme Bolte bie foften Bofigungen in wer minen Kanden anhäufen, fo daß die größere Angehl gentethict ift., treit bem Binde bes Bufalls tau fes guin, ben ibtefer Ungewiftheit feiner Eriftent, die Speculations: und Sviel Sucht in ihrem weiter ften Umfange, der feile Geift ber Bertauflichteit, die Gauneren, und damit zugleich ein ungeregelter Dang nach Benuf, bant Deigung jum Aufruhr, Berachtung ber Gefebe und Obrigfeit von Sag ju Ang auf das furchebarfte wachsen wird, bis endlich alles Beftehende in der Charpbois einer Revolution untergebt.

9. Die fistechte Meinung, die mandje Mem fichen von Undern haben, ift weniger die Frucht ihrer Erfahrungen, als der Refler ihres eignen Bilbes, das ihr Semiffen ihnen, wie ein Gucht spiegel, außerhalb zeigt,

10. In der Weit wollen die Maifiei für ets was genommen soni, was sie nicht find; der Dumins kopf sie einen Wann von Geist, der Pedant für einen Weltmann, der Gelzige für frezzedig., dan Falschspieler für einen estrieben Mann. Wer diese Westirung auf dem Carneval der Welt nicht gels den lassen will, sondern jeden mit seinem wahren Rahmen anvedet, wied mit Fußurisam auf die Gasse geworfen.

11. Wie viele große Menfchen find von ihren Beitgenoffen an den Schandpfahl gestellt worten, bet sich spater für sie in eine Chrenfiule verwand beite. Wurde nicht Christus getrenzigt? und was sie eine Trajanus: Saule mit aller ihrer Pracht begen das in allen Theilen der Welt erhöhte und ungebewet Solz des Kreuzes?

12. Wer kum sich einbilden, daß Christus ben Foltern eines heiligen Officiums hatte entges den können? In Spanten hatte man ihn zu Seten der allein seligmachenden Kirche verbraunt, und in Rom in den Kerkern der Engelsburg und kommen lassen. Meint Ihr seine Bunder hatten ihn geschützt? Sie schützten ihn auch bep seinen

Selegendfilli nicht; und nach ven Svundfitzen der Kirche kann die Aechtheit eines Wunders für und ber Techtheit der Bundert für der Behle des Bunderthäters beure theilt werden. Und wer mag glauben, das Christ Lehre mit der Dogmatik und Motal der Theiligen bes h. Officianis abereiligestimmt habe?

13. Wer für eine Meinung leibet "weitche ibit billigen, heißt und ein Marticer; im enti gegengefesten gall ift er lins ein Bofelbiche, will gahatter. Schwarmer heisen die, die fich für eine uns gleichgultige Meinung in Geführ bezeben, Si'ff eb'in ber Religion into in der Politik.

14. Der Sache eines Wilhtschaffnen Dannes wird man unter Beltleuten am ineiften Raden; wenn tiidh fich ifter mit alljufichtbateni Gifer ani iffinite. Reberhaupe ift ba die Lethaftigtete bei diffen nüglichen Dingen, bie man forbein will: Abledit angebracht. Der bus Phlegma toinme fles him Riel, bas einen Gebanten gir rechten Beit hinzuwerfen verfteht, bann wieber barauf gurfic fommt, und immer wieder, aber jebesmal ohne Accent und Machbruck. Go holt am Enbe ber Etopfen ben Stein bod aus. Tritte bit aber mit Kener für eine gute Sache auf, fo weiß gleich Bes ber einen eigennußigen Grund ju entbeden, bet bich befeelt, und fogleich werben alle Lofchanftaften In Bewegning gefest. Das Sprichwort Festina Teme muß hierben, wie in allen Dingen, ber

Wahifpruch eines Jeden seyn, der es in der Weit

15. Wie die Perfer ihre Linder in die Schule schicken, um Gerechtigkeit zu lernen, so spillte man in einigen Landern Schulen aulegen, wo die Imperechtigkeit und Unbilden zu ertragen. Dem Erwachsenen kömmt die Lehre du spitgen. Aber eine frühe Uebung würde dem ans zeitigen Unmuthe wehren, durch den so mancher hepm Eintritt in die Welt und in ihre Geschälbe sein Wied verscherze.

16. Der Stumpssum unterdräcker, Abilten und bie damit verwandten Lafter, die stumm zum himmel schreven und ihre Urheber ben Sott verstlagen, werden bisweilen als rechtsertigender Grund der Unterdrückung gemisdvancht, und eine Regier pungsagt, welche diesem Justande Daner gibt, im dem Nenschen Beine Tugenden achtet, als die des hundes und Lastibieres, wird von den Freumden der Willtühr eine patriarthalische genannt.

17. Ein Despot, der mit gehöriger Canfer quent verfahrt, kann seinen Unterthanen die größt tem Drangsale zusügen, und sie doch überreden, daß er nichts als ihr Bestes beabsichtige. Ein jums ger Mensch, den man in der rechten Unmundigkeit des Rarstandes und Characters zu halten gewuße hat, kust dem eigemunigen Vormunde, der ihm Bermogen und Freyheit zurück halt, dankbar die

Hund, und pretfit sich glucklich, die beschwerkliche Werwaltung seines Sigenthums in diese Sand ler gen zu können. So tonnte es wohl geschehen, daß thält mehr Mabe hatte, letbeigne Voller sur Freist sie blog Rinder erhen die Runke Mischen, mit der sie kriber terhen die Runke Mischen, mit der sie genlächtat werden.

18. In einer Desporte, die sich erhalten will, ist Alles an bestimmte Formen gebunden sein, bin beiten teine Ubweithung gestartet wird. Mur das Quuernde unterjocht den Menschen, und kindpft dir das Willtustrichste den Gedanten der Northwendigtett. Gehr nur Alles unverrückt in demselben Geleis, so überredet sich das Bolt, bag es mit Welsheit regteit werde.

Keine Despotte fann bestehn ohne Proliting und festen Zusammenhang in allen ihren Sheilen. Dagegen erlaubt die Tyrannei, die nur von einen Tag auf den andern rechnet, Unordnungen und Inconsequenzen aller Act. Sie erscheint deshalb oft frohlich und heiter, wie eine Wahnstnunge, die mit Blumen gesthmückt am Abhange tanzt. Der Despotismus hingegen ist immer ernst, kalt und besonnen.

19. Der sicherste Weg zum Bertrauent eines Bespoten find Dienste, die ben, ber sie leistet, ers niedrigen; der Weg es zu verliehren, sind Dienste, die den Leistenden verherrlichen.

Es ist höchst unbesonnen, bey ber Nettung eines Bespoten aus einer drohenden Gesahrunger wöhnliche Alugheit. Enischlossenden Gesahrunger wöhnliche Alugheit. Enischlossenden: Eigenschaften, wart des Geistes blieben zu lassen; Eigenschaften, die ja auch gegen ihn gewendet werden könnten; moch aubesonnener aber ist zu, van einem solchen Borfalle auf die Dauer hin Vortheil ziehen zu wollon. Die Erksitung wird dann nicht ansbleis den, der die Ungande auf dem Ause solgt. Der Aluge entzieht sich, in dem Augenstürse, woth sein Dienst gelungen ist, selbst den arsten Austwallungen der Dankbarteit, und besreyt seinen Ges dieser auf immer von einem Aublicke, der ihn zu sehhaft am seine Menschlichseit erinnert.

20. Philipp von Tomines wiese in seinen Denkwürdigkeiten ?), einem der schähder seinen Denkmäler jener Zeit, die Frage auf, "ob es wohl einen Kürsten oder Herrn auf Erden gebe, der die Macht hatte seinen Unwerthanen auch nur einen Deut aufzulegen, ohne Einwilligung derer, die ihn bezahlen sollen, es sen denn durch Tyrans net und Gewalt." Auf diese Frage antwortet er destimmt und ohne Wedenken: "Kein Fürst hat ein solches Recht; nur durch Tyrannei kanp er es, und mit Gesahr des Banns." Indem er dann er

<sup>\*)</sup> L. V. p. 354, ed. de Bruselle. 1706, 8,

wihnt, daß Carl der Siebente fichertuhnt solches zu thun, seht er himm, "dieser König habe dahnech seine Seele und die seiner Nachfolger hant belastet; und seinem Reiche eine Wunde geschingen, die noch lange bluten werde."

21. Wenn das Sewissen der Großen schlift so muß die effentliche Meinung an dessen Schletteten, wie der Chor der alten Tagsodte den Tres vel des Uebermuths und der Ungerschrigkeit immer mit sicherem Urtheile rügt, und der Entscheidung des höchsten Gerichts mit seiner Warung was anacht.

22. Einem Despoten kann kaum etwas am wünscher seyn, als die Laster seines wahrscheintlichen Thronfolgers. Die Furche vor dem Mustigen Unbeil, das eben, weil es noch in der Intunkt liege, unsermestich scheint, macht jedes Leiden der Gegenwart erträglicher, und kann seidst etwas der Juneigung ähnliches hervordringen. Was kaup nicht die Furcht ben Wölkern und Kindern wirken?

23. Die Tugend ist in Despotien unbrauch bar, nicht aber ber Schein der Tugend bey innerer Bemeitwilligkeit zu Allem und Jedem, was der Gebieder fordern mag. Der Hof eines Despoten ist ein Maskenball, bey dem niemand anders als in einer anständigen Maske erscheinen darf. Nach dem, was darunter ift, zu fragen, hat Niemand ein Recht.

- 24. Unter der despotischen Regierung der er sten kömischen Raiser stund die öffentliche Meinung in einem so vollkommenen Gegensage mit der fichksten Gewalt, daß dem Wolke auch der Schuldigste für unschuldig galt, wenn er von dem Raiser der den Schergen des Kaisers vernriheilt wurde. Daß seite aber wird überall der Fall sehn, wo eitlind die Willicher an die Stelle des Reches tritt, oder die Gewalt für Gerechtigkeit geiten will.
- 25. Es ist ganz und gar nicht leiche, die Rolle eines Despoten mit Erfolg zu spielen. Große Klarheit des Geistes, Ueberlegenheit der Sinsück, Umerschrockenheit in Gesahr, Entschlossenheit und große Gewalt über sich seibst ohne diese En genden ist man, ben allem Streben, doch nur ein schlechter Despot. Mit ihnen könnte man auch ein treslicher und angebeteter Fürst sein. Die Wahl steht sten; Liebe oder Furcht; der Himmel poer die Bölle.
- 26. In einer ungeregelten Verfassung, wie die des römischen Reiches unter den Kaisern war, schüßen die Tugenden des Monarchen keinesniegt gegen Handlungen der gewaltsamsten Tyrannei. Die Sicherheit geht hier über Alles, und die Ser rechtigkeit muß ihr nachstehn. Titus wied die Freude des menschlichen Geschlechtes genannt; gleichwohl ist die Tactik, die er als Regierunger Gehülse seines Naters ansübte, von der Art, daß

fich tein Tyrann ihrer ju ichamen hatte. Benn ibm jemand verdächtig war, so stellte er Leute an, biggim Theater ober im Lager feine Beftrafung fordern mußten; als ob es der Wille bes gangen Bolfes, oder des ganzen Deeres fen ; und der Une glucfliche wurde bann ohne Bergug getobet. Den Mulus Cacina, einen Consular, ließ er auf. Tifche laden , und freifite mit ihm. Benm Begs gehn ward er von ber Leibwache niedergehauen. Die Gefahr mar allerdings bringend, fagt ber Bes Schreiber feines Lebens \*); benn man fand ben Ents wurf einer Rede ben ihm, die er an die Goldaten hatte halten wollen. Auf diese Beise forgte ber grosmathige Eitus für die Sicherheit bes Thros nes, und fürchtete den Saß nicht, der ihm daraus erwuchs. Er trat die Regierung mit allgemeiner Ungunft und bem Schlechteften Rufe an. aber in der Folge großere Milbe zeigte, "und teis nem Burger etwas nahm, fonbern fich fremben Gutes enthielt" befferte fich fein Ruf, und als er im erften Jahre feiner Regierung ftarb, ward er als einer ber besten Fürsten Roms betrauert.

27. Ein Despot darf eben so wenig ein zartes Ohr, als ein zartes Gewiffen haben. Benn er nicht hulten will, daß das gebrückte Bolt über fets

<sup>\*)</sup> Sveton. Leben bes Titue. Cap. 6.

wen Zustand klage und auf die Urheber seiner Noch schalte, so sein er seinen Thron auf den Ressel eines Dampsbotes, den er verschließt, indem er das Feuer ohn' Unterlaß nährt. Wird er in die Lust gesprengt, so hat er es sich selbst zuzuschreiben. Sonnet er hingegen den Dampsen des Unmuths freyen Abzug, so fährt er mit seinem Bote schnell und sicher, so weit er will.

28. Jene Borte, welche Geneca bem fich felbst prufenden Monarchen in den Mund legt, scheinen sie nicht bem entnommen, der eine furze Beit die hofnung, ber Welt mar, um bald ibr Schreckbild ju merden : "Dich hat von allen Sterbe lichen bas Gluck erlefen, um auf Erbe ber Gotter Stelle einzunehmen, und über Leben und Tob ber Wolfer ju richten. Stanb und Loos eines Ses den ift in meine Sand geleat; und was das Glud Rebem ber Sterblichen jugebacht bat, fpricht es aus durch meinen Mund. Bon meinen Lipven fließt Eroft (ober Jammer) auf die Bolter und Stadte berab. Rein Theil der Belt blubt und ges beiht, wo ich nicht will, oder mein Bohlwollen ruht. Diese Tausende von Schwerdern, die jest mein Friede in ber Scheide halt, werden auf meis nen Bint geguctt werben ; von meiner Entscheidung hangt es ab, welche Bolfer ausgerottet, welche verpflanzt, welchen die Frenheit gegeben', welchen fie genommen werben, welche Konige Sclaven

fenn, und welches Saunt bas Diabem fcmuden So weit tonnte Dapoleon in ber Mille foll." feines Stolzes gesprochen haben. Aber was ber unichuldige, fich nur des Guten bewufte Alleths herricher hingufest, mare nur die Darodie fetties wirklichen Thuns: "Ben biefer Dacht hat mich boch nie ber Born zu einer ungerechten Strafe ges reist: -nicht das jugendliche Ungeftum, nicht der Menschen Unbesonnenheit und Eros: selbst nicht die grausame, aber ben großer herrschaft nur alls au haufige Begierde, die Dacht durch ben Schres efen fund zu thun. Die Ochonung auch felbft bes fcblechtesten Blutes halt mein Schwerd in ber Scheibe verborgen, ja angeschmiebet. Denn ba ift niemand, ber nicht, wenn ihm auch alles Uns bere gebrache, fchon als Mensch auf meine Gunft Unspruch hatte .... Und wenn mich Gott hente pur Rechenschaft forberte, so tonnte ich ihm bas Denfchengeschiecht unvermindert guruckerftatten."

29. Ein Gefet der Kaiser Gratianus, Bas lentinianus und Theodosius verurtheilt, als des Criminis Sacrilegii denjenigen schuldig, der das Urtheil des Kaisers in Zweisel zieht, oder an dem Berdiensten der von ihm gewählten Diener zweiss selt. Nach einem andern Gesetze des Arcadius: und Honorius war derjenige, der sich an dem Missnifter des Kaisers verging, eben so schuldig, als; wer sich an dem Kaiser selbst vergriff. Auf dieses

Weses bertef sich ber Berichterstatter in Cinqs Mars Proces. "Das Verbrechen, sagte er, bas die Person des Ministers angreist, wird von den Constitutionen der Kaiser für nicht geringer gehatten als das, so sich an dem Fürsten selbst vers greist. Ein Minister dient zugleich seinem Fürsten und dem Staate; man entreist ihn beydem; das ist eben, als ob man jenem einen Arm, und dem Staate einen Theil seiner Macht entrisse." Bey Ansührung dieser Worte sagt Montesquien (Exprit des Loix XII. c. 8. p. 151.) "Wenn die Anschlichaft in eigner Person auf die Erde Ume, so würde sie sich nicht anders ausdrücken."

30. Nichts ist mehr geeignet, den sittlichen Kakt der Großen abzustumpsen, als das erbarmlis de Lobpreisen aller ihrer Handlungen. Ist es nicht, beym Lichte besehen, eine schneidende Bes bedigung, einen Prinzen zu rühmen, weil er kein Unmensch ist? weil er sich einen Augenblick um den duktsigen Fußgänger bekümmert, den seine stlenden Rosse in den Koth geworfen? weil er eis wen Treiber heilen läßt, den der von im geängs stigte Hirsh verwundet hat? mit Einem Warte, weil er das thut, was zu unterlassen schnen er es nicht von selbst thate, durch das Geset genöthigt werden würde? Warlich, dieser sobpreisende Jusdel ist entweder das Bekenntnis tieser Erniedels

gung, ober eine Satyre auf die Großen, ober ein Ausbruck der plattesten Einfalt, die sich über Alles, selbst über die Menschlichkeit der Großen wundert.

31. Was man gewöhnlich in der großen Welt einen liebenswürdigen Mann nennt, ist in den meisten Fällen ein Mensch, dem Alles gleichgültig ist, ausser der Benfall der Gesellschaft, in der er sich eben geltend machen will. Er selbst draucht Miemanden zu lieben als sich selbst, so wie auch diejenigen, die ihn liebenswürdig sinden, nicht ein gentlich ihn lieben, sondern den Zeitvertreiß, dener ihnen macht. Es ist nur ein Austausch der Eisgenliebe, aus dem nichts hervorgeht, als Zeitvers treib — eine Ehe der Impotenz und der Steristät.

Die Manner, die den Frauen vorzugsweise liebenswurdig heißen, sind meist solche, die die wanigste Liebe verdienen. Es ist daher kein Buns der, wenn eine Frau, die sich den Wünschen ein nes solchen Liebenswurdigen hingibt, ihn in Aurs zem sehr hassenswurdig findet.

Es hat Zeiten gegeben, wo die schwärzeste Bers führungekunft und Treutosigkeit durch das Wort entschuldigt wurde: "Aber er ist doch sehr liebenes würdig!" — Rechtschaffenheit hingegen, Berufestreue, häusliche Tugenden wurden zu Nichts durch die Bemerkung: "Aber er ist entsehlich langweislig!" Da war es denn auch tein Wunder, das

Mancher, ber mehr Sitelfeit als Stolz befaß, der Achtungswürdigfeit entfagte, um liebenswürdig au febn.

32. In einem alten Dabrchen belehrt ein bei jahrter Sofmann feinen Cobn, ber nun auch fein Glud an bem Sofe bes Sultans versuchen will, mit folgenden Borten; "Der Gultan ift ein Deer, das man meiden muß, wenn es fturmt; ift es aber ruhig, fo fifcht man Derlen darin. Du bift mit Tugenden geschmudt, die bir bes Gultans Bunft erwerben tonnen; bilde biefe Engenden aus; aber eigne bir auch bie Laster an, bie ihm ges fallen mogen. Denn ein Laster, bas ihm gefällt, fest er einer Tugend gleich. Bor allen Dingen lobe Segliches was er thut, und stimme ihm in Allem ben, was er fagt. Wenn die Sonne im Mittag fieht, und er fagt, "es ift Nacht," fo rus fe schnell: Sieh, wie hell ber Mond scheint! -Sagt er hingegen : Es mag doch wohl Tag fenn. fo fprich: Bo Du bist, o herr, ba geht bie Sonne nicht unter, und ber Glanz, ber Dich ums' gibt, laft Deine Diener nicht gewahr werden, baß bas blaffe Geftien des Lages verschwunden ift."

33. Der Mann, der auf die Frage eines Fürssten, ob es nicht eine furze und bequeme Methode gabe, die Mathematit zu letnen, anwortete: "Er kenne keinen königlich en Weg zu dieser Bisse senschaft;" sprach badurch das Verbammungs: Uer

theil aber ben gesammten Unterricht aus, ber ben meiften Prinzen gegeben wird. Auf bem ebenen und anmuthigen Wege, ben man fie führt, tome men fie, fatt in bas Gebiet ber Wiffenschaft, nur ju dem Scheinwiffen, was eben der Lod aller mabren Biffenschaft ift. Die Freude baran, wenn fie Rreude daran haben, ift dann nur die der Eitelfeit : iene hobere Freude, die in den Tiefen der Wiffen-Schaft ruht, und die der eigentliche Ochat ift, ben ber Roricher im Ochweife feines Ungefichts hebt. bleibt ihnen fremd. Dief ift bann auch eine ber Sauptquellen der entfeslichen Langenweile, welche bie Großen plagt. Auf jeden Fall geht ihnen fo, ben Allem Wiffen, bas fie befigen mogen, ber Wortheil bes tuchtigen Lernens verlohren, moburch tuchtige Leute werden. Much Salomo fam au leicht au feiner Beisheit, und die Rolgen blies ben nicht aus.

- 34. Die einfachsten Wahrheiten sind oft, wie bas Grabmal bes Archimedes, das Sicero in Strafus entdeckte, mit Dornen und Disteln verhüllt: Oft gehen Jahrhunderte hin, ehe man ihr Dasenn ahndet, und dann wieder Jahrhunderte, ehe man es wagt das geweihte Gestripp abzühauen und niederzutreten.
- 35. In einem Staate, bem es an einer ges ordneten Verfassung fehlt, ist ein glanzender Sieg über ben auswärtigen Feind immer auch ein Sieg

aber das eigene Wolf, und es kömmt auf den Zufall an, wie er impfinnern benuft wird.: Die Bewunderung des gekrönten Siegers bahne der Unterwerfung unter seine Willtühr den Weg. "Wie möchten Sterbliche dem Etwas versugen, dem selbst die Götter Alles zugestehn?" sagt der Ritter Laberius, da er sich der Erniedzigung nicht entziehen kann, die Casars Laume ihm auferlegt hat.

36. Die friedliche Saat und die willtubeliche Sewalt wächst auf dem Schlachtfelde am üppige ften auf.

37. Die Runft die Welt zu erobern muß man von ben Romern lernen; aber jeber Eingelite wird ben ber Dachahmung scheitern, ba bie Rurge auch bes langften Menfchen Lebens nicht bas langfame Beranschleichen ber Lift und Tucke erlaubt, die bem Leben eines ganzen Boltes gegonnt ift. Ein Fürft, ber fich ben feinen erften Schritten als Eroberer anfundigt, hat die ganze Welt gegen fich; und menn er auch, wie Kriedrich ber Groke, ein: ober zweymal im Kampfe obstegt, so führt das doch noch nicht fehr weit. Man muß vielmehr bamit anfangen, bem Schwachen unter bie Arme au greifen, ben Gulfebedurftigen gegen ben Uebers muth seines Rachbars zu schüßen, und die Wage Schalen ber Gerechtigfeit an bas Schwerd zu bangen. So machten bie Romer aus ben bebrangen Bol fern sich Freunde, dann Gundesgenossen, dann Unterthanen und Mitstreiter auf dem Wege der Welte Eroberung. Es dauerte lang, eh das Ges heinmiß an den Tag kam; und wenn es endsch aufgedeckt wurde, war es nicht mehr Zeit von der Ensbeckung Gebrauch zu machen. Napoledn ging benselben Weg; aber er scheiterte, well er in den Zeitraum eines Menschen Lebens drangen wollte, was jene in Jahrhunderten vollbracht hat ten. Außerdem war seine politische Taetik ganz vorttefflich.

38. Wer lacht nicht über die Treuherzigkeit jener Frau, die von sich sagte: Ich weiß nicht wie es kömmt, aber ich finde immer, daß Niemand Necht hat als ich. So gerade zu sprechen — die römischen Papste ausgenommen — die Menschen den-Glauben an ihre Untrüglichkeit freylich nicht aus; aber wie ost thut sich sein Daseyn nicht durch die schneidende Wewerfung fremder Meinungen tund! Und ruhen nicht unsere Censur; und Rescensir: Anstalten meist auf dieser Wurzel?

Es gibt nur Eine Wahrheit. — Allerbings. Aber jedes Aug, das nach ihr schaut, trägt bas Glas seiner Individualität, und so erscheint fle jedem anders in Gestalt und Farbe. Kein Wesen erfaßt sie ganz, ausser Gott; und alle Wuhrheit, die der Mensch bestigt, sind Bruchsticke der Offens barung Gottes.

- 39. Die Verfehrtheit, die in der Gefelschaft durch die herrschende und jum Gesesse gewordene Kalschalt (gute Lebensart, Politesse gewordene Kalschalt (gute Lebensart, Politesse genannt) Play genommen, wird durch eine andre Berkehrt heit im Gleichgewichte gehalden, durch das bestimmste Wissen des hertsmulichen Berrugs. So wird der Bertahe der Welcleutezu einer Art von Kalsche spieleren, wo jeder Spieler den andern als einen Betrüger kennt, aber sich siellt, als hielt er ihn sur einen ehrlichen Mann. Indem sich nun bende mit denselben Kunsten bevortheiten, so ist es fast so gut, als ob sie beide ehrlich spielten; nur das der Leickel daben auch nichts verliehet.
- 40. Wenn es bepm Ariege gleichgültig ist, um welcher Ursache wisen er gesihrt wird, und ber immer ben meisten Ruhm erwirdt, der seinem Feinde den meisten Abbruch thut, so sieht man nicht ein, was Spaminondas vor dem Hunde Berecillo voraus hat, der bey dem spanischen Heere auf Domingd gegen die Wisen diente, und den Sold von drey Soldaten erhielt.
- 41. Der Grundsatz des Despotismus ift in den Worten des Eteofies ausgesprochen: "Um der Herrschaft willen ungerecht ihn fenn, ift rühmlich; in allen übrigen sey gerecht und fromm." Wans der Machthaber war gerecht im Kleinen, um im Großen das Recht ungestraft verlehen zu dürsen. Er schonte die hütte des Armen, die ihm im Wege

stand; aber das Land des Machbars rif er an sich, weit es ihm bequem ing. Et ließ es sich gefallen, intelnem Rechtsstreite miterzuliegen; aber der Mann, der ihm misstel; schmachtete ohne Urstell und Necht, als Opfer der Nacht im Kerter.

42. Eine Regierung, die durch strenge Polizzen und Inquisition das Volk zum Schweigen ges bracht hat, kann leicht mit dem Wahns getäuscht werben, daß das Land durch die Weisheit der ges troffenen Maasregeln volktommen beglückt sew. So quaten Kinder diesemigen Thiere am unbarms herzigsten, die keinen Laut des Schmerzes von sich geben können; und Niemand ist so hartherzig, dem nicht das Geschrey der Noth beschwerlich wäre. Wied die Ratur aber doch einmal Herr über die Furcht, so wird senes Geschrey von den Freuns den der Grabesruhe Aufruhr genannt, und den Berführern des Volkes und ihrer tiefgewurzelten Vosheit zur Last gelegt.

43. Thrasymachus beym Plato \*) lehrt, ,, daß es bey der Ungerechtigkeit hauptsächlich auf das Maaß ankommt. Wer den Sipsel der Unges rechtigkeit zu ersteigen weiß, ist dann der Glücks lichste, und eignet sich ohne Umstände Alles von denen an, die es ihm nicht gleich thun wollen oder

<sup>\*)</sup> De Rep. I. 16. p. 344.

thmen. Denn wer nur in Einem Theile ungerecht ift, har nichts als Schaden und-Schande davon. Deri Mahme eines Diebes, eines Räubers, eines Selemordinfers wird ihm zu Theil; hingegen, wenn einer Leib, Leben und Sut seiner Mitbürger unter sich bringt, heißt er glücklich und groß, nicht bloß bep seinen Mitbürgern, sondern auch bey Andern, die von ihm hören. Denn es ift nicht die Jurcht vor dem Unrecht: Thun, sondern die Furcht vor dem Unrecht: Leiden, welche verurs sacht, daß die Menschen auf die Ungerechtigkeit schelten."

44. Das eigenthamliche Befon des Jacobis nismus liegt nicht in dem halfe ber Monarchie oder irgend einer andern politischen Meinung, sons dern in dem Slauben, daß ein anerkanntes Sute durch jedes Mittel in das Daseyn gerusen, und bas ihm engegenstehende durch jedes Mittel zerstort werden musse.

Als, um den Geist der Revolution in Lyon zu beleben, Challier zum Shndicus der Ges meinde ernannt, ein Central: Club errichtet, und auf Rosten der Reichen ein revolutionares Beer zusammengezogen wurde, verband sich einer der patriotischen Bereine durch folgenden Sid: "Wir schwören Alle Lyoner auszurotten, die nicht benten wie wir; dem diese sind Feinde der Respublik.

In der diesem Site zum Grunde liegenden Ges finnung ift das Wesen des Jacobinismus embalum Wenn sich Monarchisten mit derselben Gestunning vereinigten, und das Wort: Republik mit Monarchise vertauschen, so warde ihre Bert bindung darum nicht weniger Jacobinisch seyn.

Jede Gewalthat, die sich auf Meinungent bezieht, sowohl beym Pflanzen als Ankrotten, hat Jacobinischen Character. And die eigne Metnung ist ein Besit, nicht bloß die Sabe und das Gut. Und wenn gewaltsame Versetung des Sigens thums Jacobinismus ist, wie sollte gewaltsame Veränderung der Meinungen es weniger seyn?

- 45. Eine Tugend, die sich nicht mit dem Scheine einer liebenswurdigen Schwachheit zu bes kleiben weiß, ist nicht hoffahig.
- 46. Bequeme Menschen sehnen fich nach beng Tobe, ben fie sich als ein tiefen Schlaf benten, so wie das ewige Leben als ein beständiges Nichese thun, und diese Sehnsucht nennen sie Frommigteis.
- 47. Die Verfassung eines Staates muß uns verbesserisch schlocht senn, wenn Mamer wie Some tus es für nöthig halten, einen Mann wie Cafen- ju ermorden.
- 48. Benn affe guten handlungen belofink wurden, so gab' es bald teine Tugend mehr- Die Beiden, welche bas Schlefal über die Tugend von

hangt, machen ihr, wie den religissen Meinungen die gegen fie ergehenden Berfolgungen, Debrfetyten.

49, Wie tief auch immer die Wahrheit unter bem Schutte der Lüge vergraben senn mag, sie arbeitet sich doch empor und weiß sich kenntlich zu machen.

Die Macht der Wahrheit wird weit mehr burch die Sympachie begründet, die sie mit dem menschlichen Seiste hat, als durch ihren objectiven Character. Die Sewalt, die sie über die Semüs ther hat, zeugt eben so sehr für ihre eigene gött liche Natur als für die göttliche Natur des menschs lichen Seistes. In dem Augenblicke der Erkennung amarmen sich beyde als Seschwister.

50. Die Auszeichnungen, die dem Unverstenfte zusaken, sind für das Verdienst eine Der muthigung. Der Stolz aber, int dem sich das Unverdienst über die Hulbigungen brüstet, die fin dargebracht werden, predigt dem Berdienste Der muth.

51. Es ist wohl gang natürlich, daß dem ephes meten Menschengeschiecht, dem täglich die Todens givden und Sterbeisften seine hinfälligkeit predigen, nichts schwerer fällt, als das Warren auf die Erstllung seiner Wünsche, und daß es gern von dem am Abend gepflanzten Reiß am andern Wors-gen Früchte pfüden möchte, um sie Mitsags zum

Racheische aufauleben undram Ilbend zu verbauen. Diese Alingebult, an fich fibon fo nothrlich, wird noch burch die Zeit verstärft. Saben wir micht in einigen Sahrzehuten die Beldichter eines Sahrhun berte burchlebt .. und rollt fich nicht Alles schneller au Maffer und zu Lande fort, in Dampfboten. Schnellvoften und Draifinischen Rollstühlen ? Wer batte benn Beit um marten zu lernen, bala febe Erscheinung mit bem Fortgange der Zeit, wie ber Schatten ben fleigender Sonne turger wird? Soll man nicht, meint bie ungedultige Belt, eineit Stgat fo gut in's Treibhaus fegen, als einen Rmas ben, ber im drenzehnten Sahre promoviren foll, ober in Aeguptische Brutofen, ober auf einen Rufe fifchen Rutschberg? 3d glaube nicht eben, baß biele Ungedult febr meife ift: nur mundern muß man fich nicht über bie Unruhe eines Darterrei das vor dem gebeimnifvollen Borbange fitt, und trommeind und tobend das goldene Beitelter bert ausruft, bas fich allzu lange binter ben Eulissen fcmintt.

52. Der hohe Werth, ben man ben Juhrung ber Staaten und heere ber Erfahrung bepiegt, wird von der Erfahrung selbst abgeschäßt. Es hat noch teine Zeit gegeben, die etwas aus dem geswöhnlichen Gleis getreten war, und teinen Krieg von Bedeutung, der nicht den alten Glauben an, die hohe und einzige Wichtigkeit der Erfahrung

widerfest ficte. Wo biof von Saushatung ber Staaten bie Rebe ift, tann man ihn vielleicht geb ten laffen, fo wie überhaupt, wo es Behandlung ber toben Stoffe gift; aber nicht in ber frepen Mit allen ibren Bereihnumgen wird fie blet teinen einzigen Etfold mit Sieberheit beftime men tonnen. Ewig bleibt es bier mahr, daß nut bet bas Rechte weiß, ber es von felbft weiß \*): modhrend die, welche nur gelernt haben, von Aus bern, ober fonft woher, und fo von Sprofe au Oprofie auf ber Leiter ber Erfahrung auffleigen, niemals febr hoch tommen. In taufend Rollen lafft uns die Erfahrung im Stich; in wielen ans bern paft fle nur halb; baber mit biefer Babe als lein unendlich Bieles nur halb, Anders gang verfehrt gethan wirb. Die Ringheit bedarf ber Rlagel; bie Erfahrung aber ift in ben metften Rallen nur ein bemmenber Zaum. Ohne Uhnbungsvermögen ift fie ein Ange obne Licht und ein tobes Capital.

53. Der Gerechte lebt und stirbt seines Slaus Bens. Wer für seine Ueberzeugung stirbt, der ber seuchtet dutch seinen Tob das höhere Leben. Dembuch ist der Tod für die Ueberzeugung nur ein Besweis bes Dusenns dieser Nederzeugung, nicht aber threr absoluten Wahrheis. Rur das sieht fest, baß

<sup>\*)</sup> à qua citais Pinder.

det ein hoher Mensch ift, der für seinen Glauben stiebt, nicht aber bie Umrüglichkeit bieses Glaus bens selbst. Dieser kann immerhin ein großer Jrrthum seyn.

. 54. Leichten Raufs ift ber Ruhm nicht zu bas ben. Unter allen Gutern fordert er bie meiften Opfer und bringt ben wenigsten Genufi. Wer es barauf anlegt berühmt ju werden, ber muß Bater und Mutter verlaffen; er muß die Neigungen tos ben, die mit ihm aufgewachsen find, und den Reis gen ber Gegenwart eine ftablerne Bruft entgegeni feben. Er muß fein Leben geringschäßen, um feinem Nahmen Unfterblichteit zu verschaffen, und bem Benuffe ber Welt entfagen, um fich in ber Machwelt anzubauen. Und indem er bem fchims mernden Benius auf feinem Sternenpfade uneri mudet nachzieht, und die Sand nach feinen Rrans zen ausstreckt, folgt ihm eben so unermubet bas Gefvenst des Meides, bas harppien gleich, ihm ben besten Genug von den Lippen stiehlt, und oft bie Opfer, die er dem Ruhme bringt, hohnend befleckt. Go zieht er jagend und gejagt durch bas Leben, bis zum Grabe, aus deffen dunkeln Pfors ten vielleicht endlich die Gerechtigfeit tritt, um ben lang verweigerten Rranz an dem fühllofen Leis chensteine aufzuhängen.

55. Die Macht des Wahren und Guten ift fo groß unter den Menschen, daß selbst die Greuel

der ausgegrteten Revolution, und aller Wahnfinn, mit bem fle die Befege ber Ordnung gerrif, ben Sieg ber guten Grunbfage nicht hemmen tonnte, mit benen fie begonnen worden war. Diefe Grunds late haben obgeftegt, und aller Biberftand hat dies fen Sieg nur befordert .: Wir burfen hoffen - fo gewiß ein Gott und eine ewige Gerechtigkeit ift baf bas Rechte und Gute nicht burch bose Thaten hervorgebracht, aber auch nie burch bofen Willen vernichtet werben wird. Die Mflanze ber Babrs heit und Gerechtigfeit muß fich meift burch einen harten Boden und muftes Gestein Luft machen; langfam erftartt fie; die entgegenfampfenden Sturs me felbst fraftigen ihren Buchs, aber sie ausreis fen konnen fie nicht. Ihre Burgeln ruben in bem Bergen ber ewigen Beisheit.

Ende bes erften Theile.

Go't ba,

gedrudt mit Repherschen Schriften.

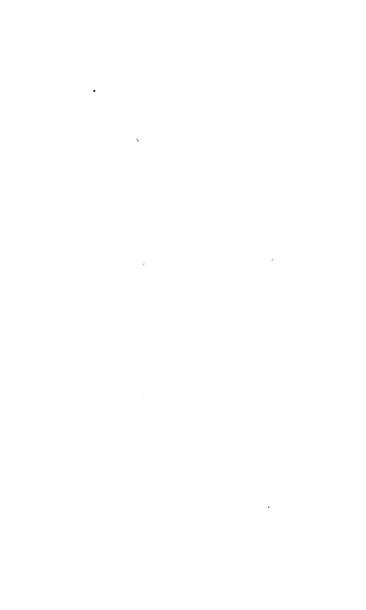

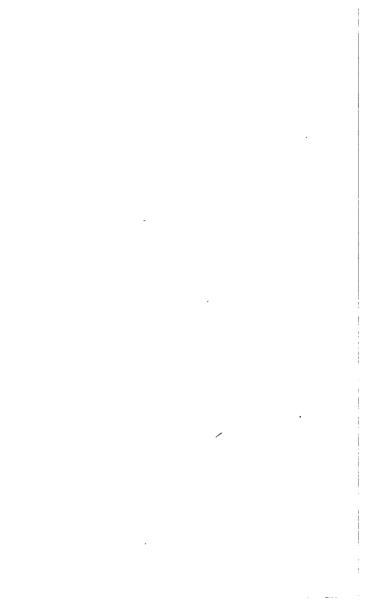

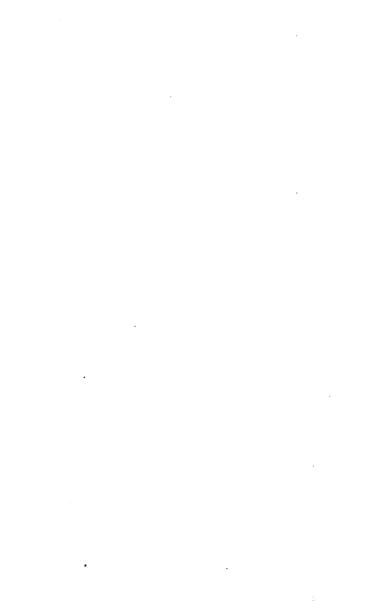

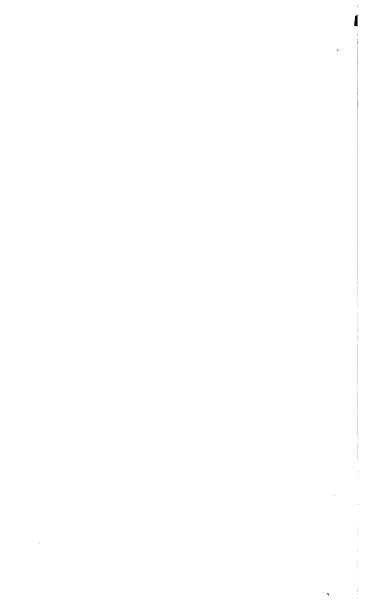



1 4 • ; .